

## SCHULUNGSOREF



DER REICHSORGANISATIONSLEITER DER NSDAP, HAUPTSCHULUNGSAMT u. SCHULUNGSAMT DER DAR





# Det Schulungsamt der Usdap, und der daf.

### Aus dem Inhalt:

| Generalleumant a. D. von Mehfch:                             |
|--------------------------------------------------------------|
| Clausewit und unfere Zeit                                    |
| F. S. Wotverled:                                             |
| Um die Chre!                                                 |
| Dr. Graf von ber Golh:                                       |
| Ehre und Gemeinschaft Geite 376                              |
| Meichstrechtsamt NGDUP.:                                     |
| Die Ehrengerichtsbarkeit in der Bewegung Geite 38            |
| Prof. Dr. Alfred Bacunier:                                   |
| Der weltgeschichtliche Wendepunkt des Mittelalters Geite 388 |
| .6. Au. Zaftrow:                                             |
| Die deutschen Freikorps von 1918 bis 1923 Geite 399          |
| Das deutsche Buch                                            |



Beneralleutnant a.D. von Metzsch:

## Caulenvitz und unsere zeit.

Die Partei hat jeht mehr noch als früher dafür Sorge zu tragen, daß in unser Voll harte Auffassungen kommen und daß besonders ein unerhittlicher Krieg angesagt wird jeder Spur von jener erbärmlichen Klugheit, die Clausetwitz gegeißelt hat als schlimmstes Symptom der Leigheit.

Der führer am 14. September 1936 auf dem Barteitag ber Ehre (Schlufrede)

Der Preuße Clausewit ift so vollftandig im Deutschen aufgegangen, wie wir bas heute von jedem Boltogenoffen wünschen und erwarten muffen. Wo biefe Wettung vom engeren zum großeren deutschen Deuten noch fehlt, barf an Clausewißens Spott erinnnert werden, bafi so manch er sich hinter fein Preußen. tum verfröche, um den schweren Pitichten genüber dem Deutsche Deutsche Zusgeben bedeutet teine geschichtslose Preisgabe der preußischen Sendung. Es bedeutet vielmehr ihre geschichtliche Erinslung im Weltsgamen! Ubr bat ber große Deuter einst gedient.

Allein, es gibt unter ben recht gablreichen und auch wertvollen biographischen Arbeiten über ben Untierbiiden und sein Geifieswert toum eine einzige, die sich au die Nation in ihrer gangen Breite wendet ober boch wenigstens leine, die überallbin, vor allem in die Jugenb gedrungen wäre.

Die Anigabe, bas leicht fastlich zu tun, ist schwer. Wielleicht ist sie besbalb bisber nicht gelost worden. Jedenfalls ist bes großen Denters größtes Wert "Vom Kriege", an dem
er prischen 1820 und 1830 arbeitete und in
bem er bas Studium von etwa hundertdreißig Feldzügen vor arbeitete, nicht für junge oder
schlichte Köpse geschrieben. Man kann sogar
sagen: Das Buch "Vom Kriege" ist von einem
Meister sur Meister verfaßt. Allein, gerade
durch dieses nach innen gerichtete, um bequeme
Verständlichkeit unbekümmerte Suchen hat
dieser, zu seinen Lebzeiten "unbekannte Philofoph" Berte und Erfenntniffe bloggelegt, bie bem beutiden Bolfe nie mehr fehlen möchten.

Ihr befanntefter Sat ift, bag ber Krieg nur bie Fortsehung ber (Friedens.) Politit mit anderen (gewaltsamen) Mitteln sei. Wer tonnte bas nach dem Welttriege noch bestreiten! "Der Krieg", sagt daber Clausewis, "ift ein Alt ber Gewalt."

Aber bas Befen bee Rrieges lient bennoch teineswege immer barin, bag fich bie entfeffelten Bewalten nun bemmungstos aus. toben. Die Unwendung ber Bewalt beffimmt fich vielniehr nach bem politifchen Biele bes Krieges. Ift biefes Biel bie Wernichtung bes Gegnere - wie fie Napoleon 1, 1806/7 gegen Preufien und ber Feindbund 1914/18 gegen Deutschland erftrebte -, bann fpricht Claufe. mit von der jabfolucen Geftalt bes Krieges" im Gegenfat jum "Rrieg mit beforanttem Biet". Golde Kriege bat Preufen 1864 gegen Dane. meart, 1866 gegen Dferreich und Dentichland 1870/71 gegen Frant. reid geführt. In teinem ber brei Balle bat Dismard an bie Wernichtung bes Gegnere gebocht. In jedem Salle follte nur ber beutschen Einigung gebient werben. Wie weise biefe Seibitbeidranfung war, bat eine lange folgende Friedenszeit bewiesen. Wie untlug ber Wernichtungewille bes Feindbundes in und nad bem Beltfrieg mar, weiß beute, angefichte eines all. gemeinen Unfriedens faft jebes Rinb. Der Melt. frieg war die ichlechte Fortfegung einer ichlech-

370

© Universitätsbibliothek Freiburg

ten Friedenspolitit, und die Verfailler "Friedens" Politit ift die Fortsehung eines sinnlosen Rrieges mit anderen, aber nicht weniger sundssen Mitteln. Über ben Wert ober Unwert einer Kriegführung ent-scheibet aber, nach Clausewih, allein ber Enberfolg in Gestalt bes enbgültigen Friedens, das heißt eines Zustandes, den wir die heute noch nicht baben.

Erop ber richtigen webrpolitifden Erfeuutnis, bag nugerfle Bewalt nicht immer der Beiebeit lebter Ochlug im Rriege ift, daß bie Bewalt vielmebr nad ben Beburiniffen ber politifden Rriegführung gezügelt werden nung, forbert Claufewis bie Wernichtung ber feinbliden Streittrafte ale bie militarifde Boronofenung bafur, bag ber politifche Feindwille gebrochen und bem Feinde unfer politischer Wille aufgezwungen werben tann. Der große Geber ertennt aber febr mobl, bag bie Dieberlage bes feinbliden Beeres noch teine tobliche Bunbe fur ben Teinb gu fein, noch teine Entidelbung ju bringen braucht. Eril wenn es gelungen ift, ins Berg bes feindlichen Landes, ins Bentrum bes feinbliden Stantes ju floffen, feine Bunbniffe ober auch feine öffentliche Meinung gu erfduttern - turg: Erft wenn ber Edimerpuntt bes feinblichen Alliberftanbes getroffen ift, fann biefer enbgultig ans bem Bleichgewicht, alfo umgeworfen und gebrochen werden. Diefen Schwerpuntt gu finben, ift beninach teine rein militarifche, auch feine rein politifche, fonbern eine militarifche und politifche, alfo eine mehrpolitifche Frage. Infofern ift Claufewis genau ber Webrpolititer, ber une im Weltfriege gefehlt hat und den ber Butunftelrieg erfordert!

Ift ber Sab, daß ber Krieg nur die Fortselbung ber Politik mit anderen Mitteln sei, ber berühmtefle, so ift ber andere: "Der Ansgriff ist die schwächere, die Bersteildigung die flärtere Kampfereiden These ber Lehre "Vom Kriege". Und boch hat Clausewit recht: Wenn zum ersolgreichen Angriff mehr Krafte notig find als zum ersolgreichen Wiedersfland, bann sindet eben dieser eine Stüte in seiner Form, dann gleicht diese Form die Unterlegenheit der Zahi aus, dann ist die Abwehr also die flärtere Form.

Der große Moltte, ber Sieger von Koniggraß (1866) und von Sedan (1870) war übrigens berselben Anücht. Aber weber er noch Elausewis sind jemals auf den Gedanken verfallen, vom Feldberrn zu sordern, daß er eine der beiden Formen grundsählich bevorzuge. Sie lieben vielniehr ebendurtig nebeneimander. über ihre Anwendung eutscheidet der prattische Einzelfall. Sieber ist nur – so lebet Clausewis –, daß ohne Angriff teine Entsche alle nicht anzugreisen versieht, wird sich auch nicht zu verteidigen wissen.

Dicht weniger recht bat Claufemis, wenn er bie moralischen Kräfte eines Decres Bu ben wichtigften gestaltenden Sattoren bes Rrieges redinct. Deun bas bentiche Beer führte ben Rudgug von ber Marne feelifch unerfdnittert aus. Das frangolifdbenglifde bagegen, burd bie verlorenen Grengidlachten ichmer erfduttert, richtete fich aut erneut befoblenen Angriffe wieber auf. Die moralischen Rrafte waren es alfo, bie auf beutidier Beite ben milttarifden Gehlichlag wettmachten. Diefelben Rrafte waren es auf frangofifch englischer Beite, die eine lange Reibe wesentlich ichwererer milttarifder Migerfolge überbauert batten. Claufewith warnt, die unentbehrlide, zuverläsige Ele. finning eines Beeres nicht mit ber flüdrigen & tine mung zu verwechseln, die in Rrifen nur allgufeicht umidilagen tann. Er mabnt, nicht auf friegerifden Beift und foldarifde Zugenben im Deece ju redmen, wenn folde Charafterffarte feine Pilegeftatte im Wolte gefunden bat. Er weift nidit weniger einbringlich barauf bitt, bak Doltverbebungen gegen einen eingebrungenen Beind jum Scheitern verurteilt find, wenn fie feine Anlebnung an fesigefügte militariide Erreitfrafte baben.

Schon an biefen wenigen einfachen Gebautengangen tann man ertennen, daß Claufewis zu Erfennmiffen gelangt ift, die beute noch genau so gultig find, wie vor mehr als bumbert Jahren. Er liefert uns teine "geaue Theorie", bie an "des Lebens grunem Baume" zuschanden werben nunte. Auch feine Rezepte und Spileme fur den sicheren Sieg. Nicht einmal Ratichläge find für ben Suchenben zu finden, benn ein



Suchenber mar er felbft. Wohl aber finden wir in feiner philosophischen Lebes immer und immer wieber bie Festifellung, daß feber Krieg ein Befdeben für fich ift, weil fich in jebem Rriege neue Menfden mit neuen Mitteln unter neuen Uniffanden gu neuen Zweden meffen! Dine fo tonnte mit bem Werte ein philojo. phifder Emigleitswert entfteben, ber niemals an ben ewig wedisenben Birtlichleitswerten einzelner Zeitabidnitte gerbrechen wirb. Es macht babei nichte, baß fich auch bei Claufemit Gingetheiten fluben, bie nur feinen Beitbedürfniffen genügen, alfo fich beute nicht mehr aufrechterbalten laffen. Das Wesentliche für uns ift, von Claufewis gu fernen, bag ber Mriegven einer buch flablich uner. fcbpfliden Bielgefalt bisber burch bie Jahrtaufenbe gewandert ift und weiterbin "gleich einem Chamaleon bie Farbe wechselnb" bie Butunft burdidreiten wirb.

Die "Zotalität bes Krieges", von ber man beute foviel foreibt und rebet, ift alfo weiter nichts ale Claufemigens geiftiges Erbe! Darum muß es unfer affer Ebrgeig fein, ben bentiden QBebrforper mit bem Geiffe biefes großen preufifden Diffigiers gu banen, bas beift mit einem Beifte, ber gwar in ben dentichen Weltfriege fronten beimifch mar, ber aber erft beute, im Dritten Reiche, auch wieber ben Staat und bas ge. famte Bolt burdflutet. Die berühmten "Betenneniffe", bie Claufemin nieberfdrieb, ale fich Preufen 1812 Mapeleon gegen Ruffland anichleg und mit benen er fich von Preugen losjagte, bis es feine beutide Genbung wiedergefunben baben wurbe, tonnten ebenfogut 1919 nach ber Unterfdrift des Berfailler Dif. tates im weimarifden Unftaate gefdrieben worben fein. Das Claufemit Bort, bag bod. fles Bagen tieffe Beisbeit fein tonne, bat ber Weltfrieg ebenfalls in unüber. lebbarer Bielfalt bestatigt, bat uns auch ber Fubrer ichen fo mandes Dal vergelebt. Claufewit bat fogar iden in einer Zeit, bie mabrhaft bimmelweit von beutscher Einigleit entfernt mar, einen beutiden "Graat von bod. fter Einfermigteit ber politifden Berfuffung" geforbert und bamit fid auch in feinem flaatemannischen Denfen 30 berfelben Ginfachbeit befannt, Die er fur bie

Strategie forderte, weil alles Rompligierte im

Co feben wir ibn ftets politifch wie militärifd uber feine Beit hinaus benten und ertennen ibn als einen Wehrpolitifer, ber weiß, bağ bas militacifde Inftrument nur ju Erfolgen tommen tann, wenn es im Dienfte einer Elngen Politit ftebt, Es ift nicht gwiel gefagt, daß Claufewigens Wert "Bom Rriege" ber heutigen Generation jum Berftanbnis für bas Wefen des Rrieges nabeju alles bieren tann, mas ber Aufgabe biefer Generation entfpricht. Dem bas Bejen bes Rrieges ift niemals abbangig von Schuf. meiten oder Pferdefarten, mab. rend die Aufgabe ber Genera. tionen flets die gleiche bleibt, namlich: Babrer und Debrer eines Bollstums ju fein.

Clausewis verachtete jebes perfontiche Geltungebeburinis und jede unfruchtbare Betrachtung, die nichts in Bewegung bringt. Darum bielt er die Herausgabe seines Wertes "Dom Kriege" bis ju seinem Tobe jurid. Darum lannte ibn aber auch, als er ftarb, nur ein gang tleiner Kreis. Seute tennt ibn die Gelebrtenwelt aller kultivierten Länder.

Erft bente verkreitert fich die Einsicht, baff es nicht schlecht bestellt sein tann um die Philosophie eines Mannes, der ben Sas nicht nur schrieb, sondern auch lebte: "I ch glanbe und bertenne, baff ein Bolt nichts bober ju achten hat, als die Würde und bie Freiheit seines Dafeins."

Biographische Motigent 1. Juni 1780 geb. in & ung bei Missbebate, Bater stelleritiamiener Oliticer. 1793 In ben Mor in beite bu g als Anbrenjunker beo Int. Regto. Arting Arbinand. 1895 Ectonortentnant. 1891 Uriegelingte und Mojutaux des Princes Bungt von Princen. 1895 Stebenfapitan. 1896 Salacht bei Une est e. d. Met Jironglan nach tanbrem Burgdrucherreiche gelangen. 1897 Auch Freuhenwerf. Schare bor keinnerfelt. 1869 uriegentunkertum.
1810 Mojor im Generalgade. Lebter an der Allgemeinen urtenslichte und der arbeiteitennen, 1842 Austritt aus der preußigen eine den Entregen. Auflichte Andrichtensligtes bei verwieden und So zu bin a. 1818 Alle ruftigen Conerasticute. In der Entregen. Auflichter Rachrichtensligtes bei Sind ein Generalauertierneiher der entflichen bei Sind ein Generalauertierneiher der entfliche deutschen Versichen. 1811 Mit der Vergen in der Wiederfande Undlichen Lewische Ind. 1812 Mit der Vergen in der Wiederfande Chaffig als Obers der Int. preuß Armettorpe. Echtenten bei Eineralkabes des III. preuß Armettorpe. Echtenten bei Versiche des III. preuß Armettorpe. Echtenten bei Versich der Angeleiten Freisten Versichten Scharfen Regenang der Angeleiten Versicht an und der Preußen der Angeleiten ver Latitäere Inheelten (Bereich). 1819 Inheit in Polen ein Chaf der Generalkabes der erruftlichen Kanner. Deren Leitschabet, Kneelsnam, erlag der Chalere in Knownber telle erlag Klaufemig in Bresslau der gleichen Kunnfbert.





http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg3\_f10/0008

© Universitätsbibliothek Freiburg

"Schließen wir den großen Ring unserer Gemeinschaft, start im Vertrauen auf unser Volt, erfüllt im Glauben an unsere Mission und bereit zu sedem Opfer, das der Allmächtige von uns fordert.

Dann wird Deutschland, das nationalsozialistische Dritte Reich, durch die Zeit der Not, der Bekümmernis und der Sorgen hindurchgehen, gewappnet mit jenem Metall, das allein den Ritter ohne Jurcht und Ladel den Kampf gegen Tod und Teufel bestehen läßt: dem Erz des eisernen Gerzens."

Der Jührer auf dem Parteitag der Khre.

Le mit biefer eruffen Dabnung bes Führers abgefchloffenen Feierftunben ber wieder ehrenhaften Dation liegen binter und. Unfere Weltfriegegeneration, Die fich im verbiffenen Brimm und nach unbeliegtem, inbrelangem Ginfan ben Dlovember 1918 junadit gefallen laffen nuifte, bie bas bom Eifernen Rangler in ben Gattel gebobene Zweite Reich entebet und verraten in Staub liegen fab, bat bas Dritte Reich und fo auch ben Parteitug ber Ebre gefchaffen. Mus ibrer ungebrochenen Rraft und ber grengenlofen Blaubigfeit an die eigene Dation gestalteten biefe Danner taum zwei Jahrzebnie nach bent Bufammenbruch ein noch nie guver bagemefence Betenntnie ber altevierten Mationalfraft bee erwachten Bolles. Inbem wir nun Abstand gewinnen, fleht der Grogappell von Durnberg, vor ber Begenwart und für bie Bufunft errichtet, ummehr über unferer tagliden Arbeit. Gin Fanal, fo fleil und unenblich, fo flar und leuchtend, fo gefchloffen und bart in ten Renfuren, wie man am Abenb bes 11. September aus weiter Entfernung nur eine einzige gigantifche Liditfante jab in ben nachtlichen himmel ragen fab, gebilbet aus ben Lichtstromen, Die unmittelbar über den jum Appell vor dem Bibrer angefreienen Politifden Leilern als ein phantaftifc vielfaltiges Gtrablenbundel erfdienen.

Alle Mittel ber Berichterftaftung berfagen Jahr fur Jahr wieber vor ber menunentalen

Einzigartigleit biefer gewaltigsten Konzentration ber ideellen und materiellen Energiestrome eines Millionenvolles. Alle noch fo begeisterten Wiedergaben und Superlative tonnen nicht annabernd bas nachempfinden laffen, was der Teilnehmer bier erlebte. Mürnberg zeigt vor ber Geschichte, daß sich die tausenbjährige Sehnfucht der Deutschen erfüllt hat.

Wahrheit wurde, was vor vierhundert Jahren auch ein bedauerndes Wort jenes großen beutschen Mannes wünschte, ben der laufende gestichtliche Teil dieser Beste in vorliegender Folge zu behandeln bat: "... wie ein ftart Pferd ohne einen Reiter, der es regiert, bin und wieder in die Irre läuft, also ift auch Deutschland machtig genug an Starte und an Leuten, es mangelt iben aber an einem guten Haupt und Regenten!" (Luther, Lischweben 1517).

Das Schidsal schentte uns das Erlebnis ber Begludung unserer Mation mit einem "guten Baupt". Ein "Regent", ber seinen Weg als einsamer Manderer begann und der nichts als die Ehre der Nation zur Lasis seines großen Weges mablte. Der Stellvertreter des Führers sagte in Murnberg: "Rur die Mation, die ihre Ehre hochbalt, vormag anf die Daner zu bestehen! — Dant dem Führer!" Wir wissen, daß der Führer diesen Weg der Ehre nicht nur für Deutschland geht, sondern daß bier "ein Welt-

tampf auf deutschem Beden" begounen bat. Ein Kampf, von beffen Ziel wir gerade bei biefem Reichsparteitag fpurten, baf es weit über die Grenzen unseres Reiches und Voltes binaustagt, boch binein in die Ideen- und Gebantenmelt ebelfter Menfchlichteit aller Voller und aller Zeiten . . .

Die oben wiedergegebene ernfte Mahnung bes Führers fnüpft an ein befanntes Reiterbild, das in dem Meisterwert Albrecht Durers seinen bochiten Ausbruck sand. Ein Bildnis bes Rittertums um der Ebre willen, bas an allen Dobepuntten des beutschen Poltslebens wiedertebre. Immer wieder zeigt es dann bei aller Werschiedenbeit bes zeitbedingten Angeren als seine besondere Eigenart sene adlige Haltung, wie sie eben nur der Einsat um ber Ebre willen offenbaren kann.

So hat ein tief in die neue Weltanschauung bineingewachsener beutider Rünfiter und Altivift, der Friese Wilhelm Petersen, auch unserer Zeit den "Reiter von Balogarbe", einen nordischen Krieger aus dem 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, geschentt. Junde aus einem Kriegergrab bei Balogärde im Uppland in Schweden dienten als bistorische genau verarbeitete Vorlagen.

Wir fublen beim Betrachten ber verfeitigen Biedergabe des Werles, bag es genau fo bie Beftalt und ben Beift bes tubnen Cadienfubrers 28 i d u f i n b barfiellen fonnte, ber in der libertieferung mehr nod; ale bas befannte Reiterbilbnis feines großen frantifchen Gegenspielers ffiche Coulungebrief 10/1935 Bilbfeite 1) ale ber Freibeitstampfer auf bem weißen Cachienroß im Bolle lebendig blieb, ale Mitter um ber Ebre willen. Und empfinden wir nicht auch deutlich, bag ber ein balbes Jahrtaufenb jungere Reiter bom Bam. berger Dom (Schulungsbrief Folge 6, Juni 1936) ebenfalls von bem gleichen Geift erfullt ift? Benau fo auch ber abermale zweieinbalb Jabrbunderte jungere Ritter Meifier Durers (fiche

Bilbfeite 5 des Beftes), bent die plaffifche Runft ber nordifden Schopferfraft eines Berrochio ichen im funggebnten Jabehundert ben ergbarten Meiter Colleone ju Benedig voranflellte und bann in Schlutere Reiterbild bes Großen Rurfürften ein ebenburtiges plaftifdies Meifterwert folgen lief. Es ift ber gleidte über alles 2/11. taglide und Miebrige binmeg in die Beite ausgreifenbe Beift, ben wir in biefen Beftalten finden; fei es ber germanifche Eble aus ber Beit, da bie nerbifden Ctamme unter bem Drud bes Gudens erftmale bie Motwenbigfeit einer großeren germanifc-nerbifden Schubform ibres Blutes empfanden und bann ale taufenb. jabrige Gebnfucht im Bergen trugen, unvergeffen und unerschutterlich, wie Durers Ritter bes Mittelalters, fei es ber tropige Coldnerfubrer ber Renniffance ober bie erfte große Derfonifigierung bes Dreugentume. Muen gemeinfam ift jener Beift, ber nun erft male nicht nur einer Führerschicht, fondern feit bem Beletriege. opfereinemgangen Bolle Lebend inhalt wird: "Die Bereitschaft gum Einfah um ber Ebre willen".

Darum foll diefe Betradtung bes Rampfertune um Ehre gerade in ben Wochen, wo fich ber Berrat von 1918 jabrt, nicht abiditegen obne Erwahnung jenes beutschen Reiters, ben bie feindmarte fahrenbe beutide ABaffenftillftanbe. tommiffion im Devember 1918 im Diemanbe land in bem Dorf Trelon antraf, the fle auf ben bie Delegation erwartenben frangofifden Leutuant Rothichilb, Cobn bes Barone Rothichilb uns Paris, traf. Der Reiter von Trelon, ber erfte unter ben Deitern in beutscher Dacht. Ein deutscher Dadrichtenoffigier berichtet bierüber in P. E. Ettigbofer: "Montan - Complègne -Berfailles", Merlag von C. Bartelsmann, Buterslob, 1956: "Die Bewöllerung fab bie vier Magen unt ben webenben weißen Fabnen tommen. Rein Laut, tein Buruf, feine Drobung, nichte. Mur in den Bliden lag wilber

Haß, Und biefe Blide gingen von und nach einer Strafentreugung im Ort und bann wieder ju und bin. Und bort — wir wollten unjeren Ragen nicht tranen — bert ftand ein deutscher Reiter auf Poffen.

Der Dann brebte uns ben Ruden gu und fpahte icharf bie Strafte binnnter, fembioarte Er fant balb in ber Deding einer Sausede. Seine Bande bielten idugbereit ben Rarabiner, ben rechten Beigeringer auf Drudpuntt am Abjag. Gemen Stablhelm batte ber Reiter in den Daden gefcieben, um beim Coieffen nicht burd bie Morberfdiene bebinbert gu fein. Dit ber finten Schulter lebute ber Mann feif gegen bie Manerede. Der Rarabiner lag auf einer fiigerbiden, etwas bervorfpringenben Cieurante. Zwiften ben barten, buntelgrunen Cieubiattern bervor brobte bie famarje Karabinernffinbung etelalt in die Doriftrafie tmab, bort, wo gleich ber Begner auftanden publite. In ber fdie genben Mauer, neben bem Pferb, lebnte bie Reiterlange mit bem ein gerollten Kalnichen. Der Diann batte bie nitte wre Patronentaide geoffnet. Briffbereit lagen bie Ralmen. Ein Bilb bediter Rampb c. t fdaft und fehter Gutibloffenbeit

LBir fubren langiam beran. Das Beufen der Branaten in ber Luli, bas Knattern bes Ge wehrfeners, bas Praffeln ber Spiggeidioffe gegen Dader und Manern, biefer nerven gerreikende Ediladitenların übertönle das Be rau di unferer langfant auroffenben Bagen. Der Reiter fab uns nicht, borte uns nicht. Que tiefen ibn an. Er brebte fic raich jur @ ic. fab uns, ertannte uns ale beutide Diffmere. bidte aber fofort wieber feindmaris, fo mie es Die Boridrift berlangt "Gie ba, mimad en Eie benn noch bier?" rief nion um in Er brebte nur felandenlang bas Gendet itt nas bidte bann wieber nach vorne und fagte laut and beutlidi: "Dragoner auf Madibutpoffen, Berr Major!" "Aber, mein Cobn", tabelte treff di Major Beintmann, Bas gebt bod nicht, weint bu auch, ban du mutterjeelenallein bift, ban es fast noch brei Rilometer find bis zunt erften bentichen Invanterieposten und bas bis borthin alles unter Feuer liegt?" "Dere Major, ich habe Befehl, bier zu warten bis ber Feind augreist und dann — —"

2" nund dann 3"

" und bann ein paar Coun abrugeben und weggureiten."

"Und wenn man bid jufallig hier vergeffen bat, wie?"

Der Dragoner flubte, überlegte einige Selunden und beharrte, Dafe immer nach vorn gerichtet, icharf beobachtendt "Ich babe Befehl, bier zu warten bis der Bemb angreift, Gerr Major . . . "

Unf den Rudzugeftraffen, irgendwo in Frantreich, find ftille Gelbentaten ichen Altaglichleiten. Dier bat ein junger deutscher Reiter
einen Befehl befommen. Er führt ben Befehl
nus, mag die Welt um ibn gertefinimert einfranzo

Wie er ausiali, biefer Lehte am Feind? Wie er biefi?

Enerlei, es war ein deutscher Golbat! Biel leicht ein Bauernschin aus Westsaten, vielleicht ein Budmitriegebener von der Rube, vielleit ein Golffnecht aus Oberbanern ober ein Winger von ber Molel. Spielt teine Rolle, es war ein benischer Gelbat.

Diefer Junge bier auf verlorenent Poffen war ihr uns bas Sombol bes einfant und ftiff lammenten, vil dittreuen Arentbeeren Langion fubren wir weiter. Ruapp 200 Meter von bem Stanbert bes letten beutiden Retters entfernt flieben wir auf die französische Borbut.

In glatter Jahrt tomen wir auf dem Mage nach Mocquignn wieder bis Trolon.

Un ber Straffenede, wo vor zwei Stunden noch ber beutiche Dragoner auf verlorenem Poffen nach bem Gequer ausschante, ftanb zeht der Pfarrer von Trölon und jeigte uns die gevalle Fant...

## Ehrc ind Generalisation

Brundsätzliches zum nationalsozialistischen Ehrenschutzgedanken-

von Dr. Graf von der Goly-Berlin

Die Efte ft das fuchfte Gut. Bie ju bewahren und ju beschutten muß jedem Deutschen wesenlicher sein als gut leben. Deutsche Stire ift nicht gebunden an Geld Besit Litel Bland und Rang. Deutsche Sie ift Saldatenehre und destfalb gebunden un Valeriondeliebe Lreue, Monnhaftigleit, Ramernolchaft und Chelichteit.

Die Chre ift ein eigen Ding. Gie ift materiell nicht magbar und bat teinen Preis.

Eine Zeit, die den eintelnen jum Ausgangepunft und Zielpunts ibrer Betrachtungsweise mochte und offe Emrichtungen ber Gemeinschaft danach betrachtete und entwidelte, eine solche Zeit nunkte auch Fragen ber Stre bein einzelnen überlasten. Wie er seine Ebre wahrte, war mehr ober weiniger Sache seiner Empfindlichten Der geschaftliche Erfelg wurde in der Regel durch berartige Fragen nicht gestort - eber durch allzu große Deminungen.

Aber bie eigenen un nittelbaren Suterenen binaus jur Berfugung der Gemeinschaft fand ber einzelne mir fur ben Ball der Mot, des Krienes und bergleichen, soweif nicht ein selbii gewahrter Beruf, etwa bes Officiers ober Beauten, ihn ausbrucklich fur sein ganges Leben in solchen Dienst stellte. Und es ist bezeichnend, dass gerabe da, wo sich im Bereich bieser Manner Gemeinschaften bildeten, berspielemeise im Officierterps ober unch ideenmaßig in

Sindentenverbindungen, eine befondere Pflege ber Ebre fich aushildete vom Standpratte und nach Rochifonen folder Geneunfdaft

Nate fielt nach ranonalle alift, der A.f. faffung bas gange Leben irgendwie in foldem Dienft und erhalt femen Sun barai 6. Denigemaß ift hente überall die Ebre und Adrima in mahren, die folder Beruf und folder Dienft erfordert – vom Standpuntte ber Gemeinschaft.

Ħ,

Daß eine Gemeinichaft ohne Ebre nicht leben und boberen Zielen nicht dienen kann, fleht ar fier Frage. Gilt dies boch schon für den einzelnen, desten wentoftens rein phissische Eristenz auch noch obne Ebre theoretisch bentbar ware, bet bent jedoch Ehre und Selbstachtung die Boraussjesung für die Erfickung jeder über das rein Phissische dien die Erfickung jeder über das rein Phissische dien die Gemeinschaft, die iberhaupt erst durch das Wordandensein eines ielden heheren Iweckes zu einer Gemeinschaft wird und beshalb vom Augenblich ibrer Entstehung an von der Spre begreifilich nicht zu

erennen ift. Sie niuß alto, wenn fie hobere Bwede erfulen mill, ihre eigene Ehre mabren und icon aus brefem Grunbe um bie Ebrenbaftigleit ihrer Glieder beforgt fein. Denn jede Minberung ber Chre bes von ber Bemeinfchaft untrennbaren einzelnen nich auch die Ehre der Gemeinidiaft nunbern gang wie im alten Offigierkorps bie Eber bes eingelnen Genublage ber Ehre bes Glanten mar. Und gang wie beute nach § 7 ber Richtlinien fur bie Parteigerichte ber DEDAP, alle handlungen verfolgt werben, bie dem Ebrgefühl und ben Anschauungen ber DEDAD. juwiber find und daber bie gemeinfame Chre ber Partei ge. fährben oder berlehen

Um bie großte aller bentiden Gemeinschaften, bie beut die Boltsgemeinschaft, zu einer wirtstichen Gemeinschaft aus gemeinsomer Burgel ber Ebre, Selbstachtung und bes ungehemmten Lei li nadr illens in machen und zur Sicherung bes Leibungsprinzips, bat folgerichtig der National fogialismus fich unter Verneinung seber Rlaffenschre zur gleich ein Ehre aller Vollsgen genoffen bekonnt.

#### 111

Das Recht in bernfen, aus folder Auffallung bie rechtlichen Folgerungen ju gieben. Das wird zufächten Folgerungen ju geschen. Das wird zufächt auf dem Rechtsgebiet zu geschehn haben, welches das Leben des Boltes und die davon antrennbare Ehre durch Strafbrobungen zu sichern hat. Es ift aber nicht nur Sache des Staatsanwalts, die Ehre zu schüben, sondern zugleich Sache des einzelnen und der besonderen Gemeinschaften, in denen er die Leitung seines Lebens vollbrungt und der großen Gemeinschaft bient Von der diesen Rehanten ausrahrenden deutschen Ehrengerichtsbarteit als einem wesentlich neisentwickelten Rochtsgebiet soll dier im Rabmen dieser Aussuhenmgen die Rede sein.

Einmal werden die Strafen für schwere Ebrenkräntungen, insbesendere aber für Rerle I e. n. d. er und boswillige Denuntianten nach ber Strafdrohung des Giefebes und seiner Amvendung weientlich höber sein mussen als juvor. Es verrät eine zu materielle Auffahrung, wenn der Dieb, der einen hundertmartschem wegnungt, nut Freibeitostrafe belegt wird, nicht aber berseinge, der einem anderen die Ehre nimmt oder auch nur zu nehmen sicht. Es gebt

auch nicht an, wenn bet einer beredingten Amneiter für fogenannte Bagatellfachen nabezu alle Ehrverlehungen von feiten der erfennenden Berichte als Bagatelljachen behandelt werden

Chenjo ift als reformbeburitig ertannt bie Frage bes Babeheitsbeweises bei Beleibigungen. Wer nur einem anberen etwas auswijdien will und bagu irgendweldte an fich rielleicht vergröberten aber entitellten, aber in irgendwelchen Einzelpuntten mabren Borgange beranbolt aus ferufter Pergangenheit ober dent Privatleben bee Betroffenen, welche bie Gemeinichaft nicht im ininbeffen intereifferen und nur dagu bienen follen, Leiftungbrabigteit und Leiftungenieglichteit gegeniber ber Gemein idiaft berabgufetten, ber muß wegen foldier bos artigen Gefinnung und Chrverlegung beftraft werben, obne bag es auf ben Babrbensbemeis antommen tann. Donn felbit wenn biefer erboben und ludenlos jugunften bes Befrantten entidieden wird, bleibt nad altem Wolfewort minier etwas hangen, und ift in ber öffentaden Meutung ber Gefrantte icon baburch berab gefebt, bag er fid iberhaupt gegenüber folden Bormurfen nut uminglichen Dlaben und Beigen aller Urt in weinoglich öffentlicher Gerichte verbanblung zu mebren hat

Eine weitere breimenbe Prage ift infivildien bereits burd bie neuefte Nedithprechung geloit worben, Die Frage ftrafbarer Beleidigungefabig teit foldier Benieimidjaften, Die nicht in bie Form öbientlicher Rorperidaften gefleibet unb bod bem Dieufte am Gaugen gewidmet find, Betauntlich bat icon entgegen allen bamale berefchenben Memungen und Rechtsprechungen ber Tubinger Kommentator 🞖 e a n l die Auffassung pertreten, bağ bie Ebre burd ben QBert gur Erfullung fogialer Anigaben begrundet werd und deshalb aud einer Rolletereperionlidifeit gu Tonint, ber folde Aufgaben obliegen. Wenn man beute die Ehre des einzelnen gerabe von Standpuntte feiner Bebeutung für bie Bemein. idaft feben unb ber Bemeinichaft weitgebende Berrugung in ben Bragen folder Ebre geber will, fo til es fredich meteritania, mem ann gleichzeitig bie Beleidigungeramgleit old t Bemeinichaft felbft noch bezweifeln oder gar bestreiten wollte. Und bas einzige Problem, bas erniter Ermagung bebarf, wurd die Frage fein, ob man bie Beleidigungsfahigfeit beidranten

9

© Universitätsbibliothek Freiburg

taun auf joide iebendigen Genteinichaften, Die bem Dienfte an ber Gesamtgemeinichaft ausbrachtich gewidniet find

#### IV.

In aller Regel wirb, wer ebrios handelt, auch firafbar fein. Sadie bes Gefengebers ift ce, nach Mieglichten bas firtliche und gefente Recht zu vereinen Uber immerbin wird man wilden Recht und Strafrecht zu unterscheiden baben und nicht jede Handlung gleich unter Strafe steben tonnen, die meglicherweise und zu 100 Projent gantlandig" ift

Auch wird nicht jebe handlung jebes eingelnen vom Standpuntte ber Allgemeinbeit firarbar fein tonnen, die vom Standpuntte besonders und fremilig übernommener weltomdianlicher Verpfischungen, einen als Parteinitglieb ber MSDAP., ober vom besonderen Standpuntte eines bestimmten Vernisstandes verwerrlich ober weing ichen erscheint.

So tonn man fich mobil fewere Falle benten, in benen ein Gericht ehrlofe Sanblungen mit ichwerften Strafen abndet und die Ehrfofigtest vor aller Welt feststellt, und wo jebe weitere eigene Latigleit von befonderen Ehrengerichten aber Inappe Schlusiolgerungen binaus über-

#### V

Dengemaß find Ebrengerichte geschaffen worden und weiter im Werden nabezu auf allen Bebieten bes Lebens, sei es rein weltanschaulicher Art, sei es berufticher Art, wobei freilich bie Weltauschaumg vom Beruf nicht zu freinen ift, mioweit sich aus ihr beiondere beruftiche Pflisten ergeben.

Reben bie alten Chrengerichte für bie Ernger Raatlicher Amter - Offiziere, Beamte - und Caatlich geprufter und beauffichtigter Bernfe -Ebrengerichte für Arzte und Rechtsanwälte -

und Ebrengerichte der nationalfogialifinden Berursorganijationen getreten. Die ftaarlich neugelcharrenen Organifationen ber Burtichalt, benen gwangelantig alle felbstandig in ber Quertidajt tatigen Unternehmen fraft Geleges augeboren nunfen, vom inbrenden Grofindufiriellen bis jum legten Bandwerler und Sandler, und die inlofern Zwangsorganisationen mit öffentliden Anigaben und monepoliftudiem Emidiag find, erhalten ibre Ebrengerichte. Und als Ubergeng von bort zu den großen weltauldjauliden Organisationen, wie die DEDAP., CH, CO., bie ihre eigene Chrengerichisbarteit baben, find große Organifationen mie ber Reichs. nabrfiand und die Deutidie Arbeitefront gu ermabnen, bei benen bie im Borbergrund flebenbe Weitanichaufing und bie wirtichaftliche Berpiliditung bes einzelnen bereits faum noch ober uberbaupt nicht niebe zu treimen Aud

Wer wollte bezweifeln, dag bas Ab. mererungsverfahren, das dem Bauern unt ber Bauernehre bas Redit jur Beibirt. idiaftung eines Bojes minint, ein ehrengericht. lides Verfahren ift! Und mich bas Difuplmarverfahren gegen Amtemalter ber Arbeite. front foliefit nad ausbrudlicher Meridreit das Ebrenveriahren in fich - ebenfo mie idiliefilich mich bas beamtenrechtliche Diffipluiarversabren von Fall zu Ball einen über bie bloke Berlegung von Berufspfaciten binausgebenden zugleich ehrengerichtlichen Charafter bat. Gemig wird es reditig fent, auf bie Daner bier, wenn nicht im Berfahren, fo boch im Urteilsspruch icharf ju trennen und da, mo es fich nur um ein bernfliches Wergebe. handelt, das nicht notwendig die Ebre gu beruhren braucht, june Ausbrud gu bringen, bag bie Ebre bes Berurteilten unbernfert geblieben ift

Jaft alle biefe neuen Formen einer Ehrengerichtsbarteit find letten Endes aus den
alten Formen vereinsrechtlicher Ansichliefungsverjahren zu gang neuem 3 weif und
Inhalt erwachsen und teils auf Grund ber Autenomie der Organisationen und Werbande,
teils traft besonderer Gesetze zustande gekommen.
So sei denn zum Schluß noch diezenige Ehrengerichtsbarteit erwähnt, die ohne irgeitbeinen
verbands ober organisationsmaßigen Werläufer
auf vollig neuem Boben erwucks und für die

Eineichtung mancher anderen Ehrengerichtsbarkeit das Fanal bedeutete: die durch das Gesets
jur Ordnung der nationalen Arbeit geicharfene sogiale Ehrengerichtsbortat

Reben ber grundfanlichen Bebeufung diefer Einrichtung, die burch ein volling neues Gefest ben Willen des neuen Staates zur Ehrengerichtsbarteit als selchen begründete, wurde bantt gleichzeitig unzweidentig die Gleichberechtigung der Ehre auch des bentichen Arbeiters tim Ausdruck gebracht, die Gleichberechtigung einerseits, die gleiche Berantwortung andererfe s

14

Das Gebiet biefer Ehrengerichtebarteit in ihren einzelnen Arten ift notwendig begrenzt. Man tann nicht für jeben einstelnen Bollsgenoffen neben bas allgemeine Strafgefehbuch einen ganzallgemeine Strafgefehbuch einen Chrenitober mittebren fiehen. Bolgen anberer Art feben. Wollte man dies, so würde man damit nur eine Unvollständigfeit bes Strafgesehbuches bescheinigen, die man dam bester durch seine Ergänzung beseitigen sollte, Was nach dentscher Ehransfallung sur jeden einzelnen Rollegenossen strafrechiliche Kolgen haben soll, gebort in das allgemeine Straff bie in

Dagegen werben bie Berufse bren. gericht eine Bereichungen ber Ehre zu urteilen baben, bie sich aus ben allgemeinen Berufspflichten ergeben — ebrlofe Dienstauffastung, ehrlofet Verbalten un Dienst und aufer Dienst, loweit daburch die Anterität für den Dienst becinträchtigt wirb. Daß sich die Arage ber Berufsebre weitgehend nach welf- ausgehalten Gesichtspuntten richtet, ist bereis ausgeführt. Aber man wird sich huten nunfen, die Rritt bes außerdienstlichen Verbaltens vor den Berufsehrengerichten zu überspiken und dies wirtlich nur auf die Falle beschränken, in denen die Achtung, die der Beruf ersordert, totiachlich gefahrdet ist.

Die fogialen Sprengerichte beschränten nich auf Taibestande ber Berlehning ober Berfabrdung gerabe ber für die joziale Zusanmienarbeit notwendigen Ehrenpflichten und Eigenschaften. Mögen sie vielleicht später einmal

neben ben aufgestellten befonderen Satbestanden fogialer Chrverlesung auch noch bie Moglichkeit einer Generaltlaujelfogialer Gbroerlesung kennen, flets werben fle sich auch generell auf Formen ber Berlebung gerabe biefer joualen Ehren beschränten, felange fie eben sotiale Ebrengerichte find.

In den großen weltanimanlichen Organiationen wird man von vornberein insofern einen 
Schritt weitergeben konnen, als niemand gwangsweife durch seinen Beruf zu deren Mitglied
wird, sondern besondere Priichten zu weltauschanlich einwandsreiem Sandeln burchans freiwillig
und besonders übernonimen werden.

#### VII

Im ubrigen tann es einen geldertebenen Ehren tober nicht geben. Dennoch find in einer Zeit bes Antaufs bie Grundfabe flarguftellen und find Ehrenrichter nötig, die biele Grundfabe in ihrem eibifden Gebalt felbft im herzen tragen.

Berbaltnismäßig leicht ift es für bie Chrengerichtsbarteit in ben eingefahrenen Geleifen bes Gelbaten- und Beamtenberufs und der längli mit Ehrengerichten bebachten ftoatlich gepruften und beamichtigten Berufe.

Auch in ben weltanschantichen Organationen ergibt fich bas Gefühl für bie Ehre und
bie daraus gebotenen Pilichten schlicht und einfach aus ihrer Geschichte. Statt vieler Worte
fet bies mit ben zu Beginn diefer Aussinhrungen
titierten Saben jum Ausbruck gebracht, welche
die Bestimmungen über bie GX. Ehren.
gerichtes barteit einleiten und finngemaß
jür jeden politischen Goldaten ber national
sozialifischen Weltanichanung gelten.

Es wird babinter noch gesprochen von der "Pflicht, biefem Ebrbegriff nachzuleben, ihn zu pflegen und burch vorbilbliches Werhalten in alle Teclebes Wolfeszuberpflanzen".

Dent ift nichts hingugufügen

Befahren für die ehrengerichtliche Rochtiprechung liegen ba, wo eine wertichaftliche Latigleit weltanschaulich beeinflußt sein ober werben foll und barans echte ober vermeinfliche Kollisionen entstehen. Dies gilt vor allem für bie fo notwendigen Ehrengerichte ber gesehlichen Wirtschartsorganisationen, allenfalls vielleicht nach noch fur bie weltanicanlichen Berufeverbande in einer Zeit des Anlaufs und überganges. Eigennut und Gemeinnut beden sich
eben nicht unbedingt in fo vielen Jahen, wie es
bas neue Einzelnitglied von seinem Standpault vernieut, wenn es den bojen Eigennut
bes Konfurrenten mit dem "Gemeinnus" des
einzenen Porteils zu ich agen such

Meine Wettbewerbefragen tonnen grundfählich nicht Gegennanbebrengerichtlicher Berbanb. tragrad Abnoung fern, wenn nicht bie gleichzeitige Betätigung unanftänbiger Gefinnung hierbei nachgemtefen ift. Der Wett. bewerb entipridit grundfastid илтываа Гезія (сві) фенс Зетй ина во pringip unbift frei. Er ift ce, ber vorm egend bie Produktion verbellert und verbilligt und boudt wirtimaftlich am beffen ber Bemeinlibaft bient. QBer mit fallden Angaben wirbt, wer ichlechtere Qualität billiger verlauft, wo er gleiche Qualitat verfaufdit, wer fenft unan-Randige Mittel im antiandigen Abertbewerb verwenbet, ber ift ebrengerichtlich ju faben, nicht aber wer überbaupt billiger verlauft. Meine Welbfragen find miemals Chren. rage it.

200 46 mm bie Ehre bes einzelnen und bes Bangen gebt, ift jebe flemliche Empjinblichteis febl am Ort. Das pulfierende Leben tann nicht in [panifdie Strefel geprefit werben, fonbern maß in femer Freibeit und Atelfeitigkeit berfanben und bezaht, auch burdmus init humor und obne jeben Minderwertigkeitetomoler bejabt werben. So ift jeues burch bie Preffe befanntnewordene Urteil einer ber erfien handwerflidien Ebrengerichte burdans eine nur burd bie Denbeit der Einrichtung bedingte Einzelerideinung gebrieben, jenes Urzeil, welches einen Coulmacher ju ehrengerichtlicher Belbilrafe berbriteite, weil er über feiner Bertifatt ein Could mit der Inidrift "Bum billigen Counfeet befeftigte und burd biefe Begeichnung angeblich femen gangen Bernfeffand verächtlich gemacht bobe. Die Bermutung liegt nabe, baff die wesentliche Urfache jenes Lirteils nicht bei bem "Schuffer" lag, fendern bei ber ungern ver nommenen Billigfeit, gant un Some meiner vorberigen Wettbewerbeausfuhrungen.

Chenja ift im Zeichen des Leis ftungspringsps jede freie Letfiung ehrengerichtlich vor fleinlichem Deibegu fougen, und nicht bergenige, ber fie bolibringt, fonbern ber fie ftort, ju verfol. gen, wenn nuanftandige Gifinning banut verbimben ift. Die Gemeir fchaft, Die nicht bie Perjonlid beit nur allen Mitteln forberte, murbe inn nargifildien Relleften. Das Chren. gericht fautt ben Mann, nicht bie erftarrie Trägheit, ble es im Gegenreil vernichten wirb, wenn fie ihre fehlgefeitete fenft mangelube Attivitat an ber Leiffung auberer aus unauftandiger Gefinnung austobt. Das beutide Bolf ift im Beiden ber nationalfogialiftifden De. megung in feinen beften Glier dern ein Woll von Golbaten geworden, Goldaten auf allen Ge. bieten bes Lebens. Auch der Freimut bes Golbaten ift eine von fernem Ehrbegriff und feiner Leiftung nicht zu trennende und in ben richtigen Grengen Reto gu idunende Etgenidaft

Mit allem Worstehenden ift jugleich gelagt, daß der bedwillige Den ungiant in femer ber beutiden Leifungs, und Gefonungsgemeinschaften einen Plat hat, und boswillige Den ungiationen als premitivste Wertebung des Treuesgedantens grundfählich und abstolut zur Ausschliefung fahren muffen.

Im übrigen wird ber große Erzieh ung eigebante bei jedem ehrengerichtlichen Ertenntnist in Andetracht der Renartigfeit dieser Einrichtung besonders zu bedeuten sein. Was aus aus gelprochen zu nanständig ist, weiß gewiß dos Wolfbempfinden auch ohne Ehrengerichtsbarteit. Mag aus solchem Werhalten, wenn et unverbesserlich int, soseit de brutale Kontequenz gezogen werden Soweit es sich um Grentfalle, zweitelbaste Fragen, insbesondere Fragen einer erft im Ausbau begriffenen neuen Vernfsehrenaufzassung bandelt, wird uien zur lebten Konfequenz sich in der Regel nicht entschließen. Zu Recht hat das Reichserbhosgericht zur Frage

ber Abmeierung eines Bauern im Beichluß vom 26. Dippeniber 1935 (DB. 9/36 S. 583) jum Rasdruck gebracht, daß es die Aufgabe des Reichserbhofgerichts ift, nut Gilfe des Reichsenahrstandes durch Aberwachung und notialls Einge if den Eigentumer zu einer geordneten Bertschartsendrung anniholten und zu erziehen, und daß die disherige Wirtschaftssuhrung des Eigentumers nutde zu beurteilen ift. So sollen auch Leichen nicht ausgegraben und alte Beichichten, insbesondere aus der Zeit vor 1933, uicht zum Gegenstand neuer Verfahren gemacht werden, wenn uicht neue Verfehlungen durch früheres Verbalten ihre besondere Allustration finden

Und fabr laffige Werftone gegen Ebrenpflichten werden grundfablich niemals zur
ichwerften Strafe ber Ausschliefung judern
fonnen. Ausschliefung ober Bermsmanbigkeit
folde als bas Urteil ber hoffnungslofigfeit in
ber Negel nur ba in Frage kommen, wo bie Ebre nicht allein verletzt, sondern verloren und
jum mundeften für den Bermis- und Lebenskreis bis Ebrengerichts vermichtet ift.

#### VIII

Alumendung ber Ebrengerichisbarteit ausfalmfilch auf Falle, in benen wirtlich bie Ehre ernftlich gefahrbet ober verleht iff - wie es in manden Ebrengeridicsorbnungen fogar betüt, groblich verleht ift - ergibt fich ichen aus ben ichmerwiegenden Folgen, die jede ebrengeridiclide Werurfeilung baben mich. Die Chrengerichtsbarteit ift ft 16 ein icarfes Schwert gewefen, and zu einer Zeit, wo fie noch auf tleinfte Kreife beschräntt war. Die in es beute mit ihrer Ausbehnung auf naheju bas gefamte beatide Bollmehr bennge,

Der Gebante and des nationalsonalistichen algemeinen Strafrechts ift, baft in der Regel der Later mit Verbustung seiner Strafe seine Schuld fich nit. Du schwerzen Fallen find nut dem Strafurteil weitergebende Folgen verbundent Verluft von Amtern, Auszeichnungen, Aufgaben verschiedener Art, Unfähigteit, bestimmte neue Aufgaben zu übernehnen n. bergl

Aber nicht febe ftrafbare hanblung fann und barf jugleich ju Ausichluß und Bernich.

tung fuhren. Alles biefes find lesten Endes Fragen des Einzelfalles, der beteiligten Perfon und des Minnes ibrer Schald sowie des Gebietes der einzelnen beteiligten Ehrengerichte. Auch dier wird man scheiden müllen. Den zein weltonichaulten Organisationen ist jeder frei-willig beigetreten und mag die Folgen tragen aus einem uicht mit den fremulig übernommenen Souderpilichten übereinstrumenden Verbalten. Schwieriger werden die Fragen bei ben ber uf lich ein Ehren gerichten,

Es besteht tem Zweifel, daß an fich die Beenisebrengerichte nur über Prlichtverleitungen zu entickeiden baben, die ben eigenen Beruf beenbren. Da, wo ein Aninahmeversahren unter Prujung der ebrenhaften Bergangenbeit noch undst vorgeschen ist, wie etwa im Anwaltsberuf, find fendere Versehlungen in anderen Verrien auf dem Wege über die Verufsehrengerichte nur in besonderen Ausnahmesällen beranzusiehen, in denen so schwerwiegende Folgen dem gesunden Vollseuwsiniden entsprechen. Denn sie tonnen wir Vernichtung subren.

Es ift unbedingt bentbar, bağ weltanschanliche Verstobe zwar zu einer Entfernung and ber
Conbergemeinschaft nationalsozialistudier Vorlampfer subren, nicht aber notwendig zugleich
nus einem Veruf und seinen allgemeinen, für
zeden gultigen nationalsozialistischen Pflichten.
Es ist bentbar, daß eine Entfernung erfolgen
muß aus qualifizierten Zubrerberufen oder Vernien, die ein bie fond bie rie 6 Vertrauen erfordern, nicht aber aus fie die in Veruf qualisizierter Leiflung. Wollte man hier zu weit
gehen, so mußte es in der lebten Konsequenz
dazu subren, daß man dem einzelnen das Necht
auf Arbeit absoricht

Dabet ift febr interessont, wie felbst bas Befet über die fogiale Ehren. gerichtsbarteit in schwersten Fallen wohl dem Führer eines Betriebes bie Fabigleit nimmt, finifug je wieder Betriebeschrer ju sein, und wie es einem Ber-trabeschrer ju sein, und wie es einem Ber-trabeschrer ju sein, und wie es einem Ber-trabeschren bie Kabigleit nimmt, je wieder Mitglied eines Bertrauenstats zu sein. Die Fährgleit, eine Arbeit zu übernehmen, seine and

nur auf Brit, fann auch nach biefem auf bem Gebiete ber Ebrengerichte mobi babnbrechen. den und enticherdenden Befehr ntemanbem genommen werben, fonbern foldenfalls erfolgt aud in idwerften Ballen nur bie Ent. fernung bom bergeitigen Arbertsplas. Bebe andere Regelung ware in fo weitgebenber Konfequeng gleich einem bargerlichen Tobe unb ichlummer als ein phofifder Tob. Auch bas Burgerliche Strafgefeb. buch tennt eine lebenslangliche Ehrlofigteit mur bei Tobesfirafe und bei lebens. langlidene Budithaus. Es gebt von bem febr eiditigen Giebanten mit, bag man ben lebenelanglich Ehrlofen beffer nus biefer Belt und bent Unigang mit ibr gang entfernen foll. Das Ded touf Arbeit ift aber auch im Gtraf. redit felbft benijenigen nicht genonimen, ber nach Berbohung feiner Strafe auf Zett noch gemiffe Beidrantungen feiner Betatigungsmoglichteit an fich trägt.

Dan tann bem Ubeltater fur ben Rall idnverer Ebriofigfeit bie Aufftregemeglichfeiten nehmen. Mon tann und wird ibm bie Mloglidifeit nehnten, Antemalter, ja, auch Mitglied bes Wertrauensrates gu fein ober ju werben. Man tann unter Umffanten baran benfen, ibin in angerften gallen auch bie Diöglichteit quali fizierter Arbeit zu nebmen, übnlich wie bie Arbeit in bober qualitigierten Berifen, Die Dieglickfett, von feiner Hande Arbeit fein Leben gu friffen, wird biemanb auch bem Ehrlofen nebnien in ber Beit, in ber er fich auf freiem Buffe befriedet. 28ill man folde Leute in einer beienders organifierten Gemeinichaft aller Schaffenben nicht feben, wofür jeber volles Berftandnie baben muß, fo wirb jebenfalls infoweit der fouft nabeliegenbe Bebonte emer weltonschauliden Organisation unt Anschlus aller Chaffenben und Ausichluß aller uidit Angeichloffenen von ber Schaffenemcalidlat nicht burdiguführen fein.

#### IX

Die Motwendigfeit ichneller und ficherer Enticheibungen und embertlich abgewogener Felgen kinnte ju Schwierigfeiten führen bei ber Beteiligung febr vieler gleichteitig guftänbiger Ebrengerichte, beren Worbandenfein an fich nicht nur verffundlich, sondern notwendig ift, aber vorsorglich zur Ausstellung von Rellissensnormen imingt.

Celbitverftandlich tann bie Bewertung einer fefigefiellten Sandlung vom Standpuntte j bes Chrengerichts veridueben fem. Wer einen anderen beleibigt mit vom Etrafrichter verurteils werden musi, braucht fich beshalb noc nicht neimenbig boni Ctanbpunfte ber 28 e. rufsehre vergangen zu baben. Und ist ihm bies jugleich ale Berlegung ber Berufsehre vom Berufsehrengericht anzurechnen, fo braucht bauft noch nicht notwendig ein etwa vone Chrengericht ber Partei ju abnbenber Berftoß gegen besonbere weltanidiauliche Pflich. ten verbinden ju fein. Unigetehrt können Werfeblungen vorliegen, die bas Partei Chrengericht verfolgt, die aber mit ber Berufeehre nichts und mit bem Strafridice überhaipt nichte fu tum baben.

Konnen alfo bie Wertungen burdiaus verfchieben fem, fo wird man auf alle Weife gu
vermeiden fuchen niuffen, bag bie Festilellungen
bellen, was überbaupt geschieben ift, verschieben
fem fonnen. Diefe Schwierigfeiten haben ja im
Ehren fin ied sverfahren ber Erbes.
betfer geführt, die soldienfalls als Glaubwürdigleiteieugen bem Veschuldigten ober seinem
Gegner zur Seite treten tonnen.

Borbilblid geregelt ift bie gegenseitige Abgrengung und Zusammenarbeit bei ben Ebrengerichten ber Partei und ihrer Glieberungen,

Da, wo strofrechtliche Bersehlungen nicht in Frage stehen, dagegen bie Prufung burch versichtebene Ehrengerichte außerhalb der eigentlichen Parteigerichtsbarteit in Frage tommt, wird bei gleichen Bewertungsgrundlagen die Moglichfeit gem i ich ber Ehren gerichte im Ehrenschieberfahren der S. vorgesehen ift, zu weisentlicher Bereinbeitlichung und Beschleum gung der Entscheidung sub Beschleum

Steht die Ehre in Frage, fo foilte es fich im Regelfalle nur um wenige Monate handeln, bis grundfablich entschenift. Jebenfalls werben grundfählich einheutliche Methoden, wie fie fich in ben großen Ebrengerichtsbarten gerichtsbertent von Partei und Staat finden, i berall auch da, wo die Ebrengerichtsbarten noch auf freier Vereinbarung berüht ober neu geschaffen wird, ein einheitliches richtiges Ergebars a ich bei der Baarbeitsbernitzlung burch berich idene Sieden nebern belien Nogen bier in großen Zugen diese entichtibenden Grundbare latz erwogen werden.

- 1. Die Entscheidung, ob eine Sache vor bem Ebrengericht anbaugig zu machen git, und bie Entscheidung, ob eine ehrengerichtliche Merfeblung vorliegt, nuch in verschiedenen Sanden liegen. Der Entscheidung eines Schrengerichts überantwortet zu werden, ift in jedem Falle eine Peinlichseit, die nur baun berechtigt ist, wenn eine andere Stelle die Profung solden Falle durch das Ebrengericht für geboten balt.
- 2. Das rechtliche Gebor fieht als tragenber Grundlag bei Beginn und Ende eines jeden Ebrenverfabrens,

Schon die Stelle, welche die Vorentscheibung trifft, sollte sie nicht treften, ohne ben Beschuldigten gebort zu haben. Rein Werfahren tann langere Zeit schweben, ohne basi ber Beschieldigte alebalb zu ben gegen ihn ein gangenen Beschielbigungen gehört wird.

Die Unhorung bes Berchulbigten fieht nedu nur am Beginn, sondern auch am Ende jedis Versahrens. Mertrantiche Zeugenaussagen, zu beren Unbult ber Beschulbigteteine Stellungueh mentann, gebtes nicht.

Auch bei einstweiligen Ausschlussen, Bertretungsverboten und abultden vorlausigen Entscheidungen, die als Sofort-Mannahmen autunter notwendig werden, wird solche Zwischenentscheidung in der Regel durchaus den Aufschub von ganz wenigen Tagen oder gar Stunden vertragen, der fich darans ergibt, daß vion den Beschnidigten verber hort. Int dies wicht möglich, so ist dem Beschuldigten mit der Möglichkeit eines Rechtsmittels gegen diese Iwischenentscheidung zugleich die Möglichkeit zu geben, spätestens seht sojoet zu der Beschuldigung sehen, spätestens jeht sojoet zu der Beschuldigung sehert zu werden.

- 3. Daß ber Anzeigende, daß bisherige Mir arbeiter, Gegner ober auch nur Zeugen eines folden Perjahrens bei ber Untersuchung ober gar Entscheidung niemals mitwirken dürfen, ift gleichtalls bereits Gemeingnt beutscher Ehrengerichtsbarfeit,
- 4 Die Unmettelbarkeit bes Einbruds und der Verhandlung ist bei den schwerwiegenden Kolgen ebrengerichtlicher Entscheidungen scheckte Grundlage für richtige Sprüche. Wenige felbit, wenigstens die Hauptbelastungs-zeugen sollen grundsählich selbit ihr Wort und Gesicht unmittel. bar dem Ehrengericht vorzu-jühren Gelegenheit haben.
- S. Sbemalige Dinarbeiter, Freunde und ber gleichen, die jabrelang geschwiegen, angebirde Material gesammelt und nun ausgepacht baben, verbienen geundlaktiches Michteanen. Wer Chryefühl bat, meldet bas, was er melden zu müffen glandt, sofort. Sonst muß seine Treusolig teit und charatterliche Minder. wertigteit seine Aussage als Imedaussage erscheinen lassen und damet entwerten.
- 6. Aber Abidilin des Berfahrens wird jeber Richter fich in die augenblidliche Lage des Be. fouldig big ein verfeben und fragen, was er an Stelle des Befdulbigten noch für Auf Härung, Huweife ober Fragen erwarten wurde, um das Bewuhtfein voller Gerechtigkeit zu baben.
- 7. Beber 3meifel führt gur Freisprechung. Micht wer angellagt ift, bat fich reingumaschen, sondern bie Wer. mutung spricht für Chrenhaftig. feit bes beutschen Wolfsgenofen; ber Zweifel tann nie zu seinen Laften geben. Ehrverlust ist schlen, bei nicht volliger Auftlarung zemandem die Ehre in belassen, der sie bielleicht nicht verbient, als zemandem die Ehre abmirrechen, der nieglicher weite bech unicht leig ist
- 8. 3um Calluft ein grundfablicher Bunich' Bei ber Meugrigfeit ber Berfabren, ber

#### XI.

Schwerigtert ihrer Durchenbrung und ber Schwere ihrer Folgen sollte in jedem Ehren. gericht zumindest ein Jurift sien, der die technischen Meglichterten besolemmiger Durch inbrung und alle Rechts, und Verfahrensgrund. ihne von Amis wegen beherricht. Und es sollte grund fahlich überall der Beschuldigte zu seiner Serte in en Verteider hat nach nationalsegrachinchem Recht Anspruch auf Werierbigungsmeglichten, wieder Anspruch auf Werierbigungsmeglichten, wieder mehr uicht ber, um besten Ehre es geht!

Die beutsche Chrongerichtsbatteit ift eins ber jungften Kinber der beutiden Gesamtrechtepilege Sie bat bas Glud, von Anbeginn in einer

Bert ju werten, in der Formeln und Formen, Burofratie und Popier teinen Kurs haben.

Mit teinem erft weginranmenten Ballafi von Aftenflaub und Morgangen eft fie beidmert.

So wird fie ben Fragen ber Chre febensnah und blutvoll gerecht werben tonnen.

Denn bie Ebre ift vom Blut nicht ju trennen. Und die Jahne ift niehr als ber Lob.

## Die Ehrengerichtsbarkeit in der nationalsozialistischen Bewegung

Beder Stool verlangt von seinem Burger die Cefullung gewisser Pflichten. Wer gegen diefen Pflichtentreis verficht, der fich vor dem Straftichter zu verantworten. Die Parlet fordert vom Parletgenoffen den Einfat, far das Pragramm des Sufreers, fie feht damit dem Parletgenoffen einen hahren Pflichtentreis word den vom Staat für seinen Burger gesehre ih nam. Tine der Parletgenoffe der gegen diesen erhabten Pflichtentreis verfioht wird vom Parle per iht ongefahr Der Cellet des aberficht parletgerichte, Rechsteller Walter Buch.

Die bebeutenbfie und vornebmie Ebrengerichtsbarfeit der Bewegung wird durch die

#### Parteigerichte

in einem eigenen Verfahren ausgeübt. In biefer Zusammenstellung sollen erganzent lebiglich Stant und Grundung iollen erganzent lebiglich Stant und Grundungen ber bie den Gliederungen ber NEDMP, und ben ihr angeschieftenen Verkänden bestehenden besouderen Ehrengerichtsbarteit bargelegt werden. In welchen Parteiglieder ungen und angeschlossen und Tenteite bereits eine Ehrengerichtsbarteit?

Eine ausbrückt formulierte Ebrengerichte, ordning besteht bei: & N., & S., M & R.R., M & ... Rechtswahrerbund, M & ... Regeopfer Britebund, M & ... Kriegeopfer verforgung, Deutsche Arbeits front, M & .. Franenschaft

Auch bie Chrenerdnung bes Di C ? Etudentenbundes ift von ber ein-

gefesten Arbeitsgemeinschaft nunmehr fertiggestellt. Sie bedarf jeboch noch ber parteiamtlichen Genehmigung

Bei ber Rendisbartett in Antehnung an bie Grundfabe und Ridufinien bes Oberften Parteigerichte und unter befonderer Verücklichtigung ber Tatione, bag es fich hier um Jugendorganisationen handelt, durchgeführt. Eine besondere Ebrenordnung ift jur Zeit in Vearbeitung

Auch beim Die. Dogentenbund birb eine Chrengerichteordnung vorbereitet.

Der Reichsbund der Deutschen Beamten hat bis jest lebiglich eine Ausfchlusordnung eingerichtet und will nut
biefer Ersahrungen sammeln und bann
gegebenenfalls weitergebende Bestimmungen, die
auch auf dem Gebiet der Ehrenordnung liegen,
erlassen

Beim Di S. - Lehrerbund und Beilegung bon Jahren jur Untersuchung und Beilegung bon Streitigkeiten in einzelnen Gouen Chrengerichtebese gebildet worben. Eine besondere Berfahrenvordnung besteht nicht.

Die jur Beit befiehenden Chreugerichtes ordnungen laffen fich in zwei Gruppen gliebern:

- 1 Ebrengerichtsordnungen, Die lediglich bas Berhältnis bes Mitgliebs ber Gilieberung ober bes angeschlossenen Berbandes zu ber Glieberung ober bem angeschlossenen Berband selbst befreffen (Ausschlussordnung), wie z. B. die berieutige Ebrengerichtsordnung bes DE Rechtswahrerbundes ober der DAS
- 2 Ebrengerichtsordnungen, die sowohl das Verhaltnis bes Mitglieds zur Elliederung und
  zum angeschlossenen Werband, wie auch die Wahrung der Ehre des einzelnen Mitglieds gegenüber anderen Mitgliedern und nach
  oussen zum Gegenstand baben (Ausschluftund Serenordnung). Dierber sind vor
  nalem die Ehrengerichtsordnungen der Su,
  der SS. und des MS. Negtebun.
  des ind der MS. Frauenschaft zu
  reduch

Innerbalb ber erften Gruppe tann man min wiebern je giver Arten von Chrengerichteverfabren follfiellen. Bei ber einen Urt find bie Ebrengerichte vollig unabhängig, felbitandig und entideiben endquatig. Dem Oberften Leiter ber Ellieberung ober bes angeichlossenen Acrbandes A lebiglich ein Begnabigungerecht eingeraumt (g. 23. bei ber Denefchen Arbeite. Front). Bei ber anberen Art von Ebrengerichten biefer erften Gruppe ftebt ben Ebrengerichten lediglich bie Erteilung unvergeordneter Strafen offen; ben Ausichluß ober bie Aintsenthebung tann nur ber Oberife Leiter ber betreffenben Organifation verfugen. Den Ehrengerichten flebt lebiglich ein Antragerecht being lich bieler beiben Werfugungen ju (1. B. M. Mediamabrerbund

Das Verfahren vor ben Ehrengerichten ift in biefer erften Gruppe im übrigen flart bem geltenden Strafverfahren angeglichen, sewohl ut der Emrichtung der Spruchbehorden wie besonders auch in der Niedismittel. Dabei ist zu beachten, daß grundsahlich nur ein Rechtsmittel zugelasten wird. Die Zustandigkeit der verschiedenen Sprengerichte bestimmt sich sachten nach dem Rang und perfönlich und örtlich nach der Gruppe oder dem Bezurt, dem der Angeschieldigte angehört.

Jur Durchjubrung eines ehrengerichtlichen Berjahrens kommt es in den Kallen der ersten Gruppe, wenn ein Mitglied ein Verbalten an den Tag legt, das mit den Grundsaben des Nationaliogialismus wie auch nut den Zwecken und Zielen der einzelnen Organisation nicht, vereindaren ift

Die zweite Gruppe ber Ehrenordnungen betont, wie bereits ausgesuhrt, neben der Ehre,
die der Organisation als folder jusieht und die
ein Reinigungsversahren der Organisation wie in den Fallen der ersten Gruppe not
wendig machen tann, auch den

#### Chuis ber pergonlichen Ehre

bes eintelnen Mingliedes, ausgehend bavon, daß bie Chre ber Organisation burd eine Ebrlofig teit ihrer Mitglieber naturgemag betroften wird. Berner ift eine Regelung jum Edmite gegen Angriffe auf die Chee bes eingelnen Mitgliebes, fer es nun von Mitgliebern ober bott Unfemtebenten, vorgeieben. Cowen es fich ber ber zweiten Gruppe um ein Ebrengerichte. verfabren baubelt, bas bie Reinbaltung ber (Alteberung ober bes augeidhoffenen Berbanbes jum Begentland bat (Aneichlaferbrung), beflebt eine weitgebenbe Ubereinsftmmung unt bem Berfahren ber erffen Giruppe. Das Berfahren junt Conge ber perfouliden Ebre (Ebrenord ming) ift bei ben genaunten Effeeberungen und angeldsteffenen Werbanden wiederum vor allem in folgenbem Puntt verfdueben geregelt

Eine Reibe von Ebrenordnungen will ben Schutt ber Ehre burch gutliche Einigung und Schlichtung von Streitsallen erreichen und gibt ben Ebrengerichten nur bei besonders schweren gallen bie Moglichteit, durch Ordnungeltrafen einzugreisen, so in der Ehrengerichtsordnung der MS. Kriegsopferber ber forgung ind ber DE. Franenschaft

Die tweite Gruppe bagegen vertritt die Tebbent, min Schuse der personlichen Ebre die Baffe, sei es nun Sabel ober Pulole, seitungeben. So bei ber Su, ber SS. und beim NSR. Bei der SU, und beim NSR. if biefe lebte Moglichfeit bis jeht noch auf SU, und Der SSR. Führer beschrantt. Bei der SS. ist die Möglichfeit der beschrantt.

· 37

geundfahlich jebem C. Mann ohne Rangunterichteb gewährt und lebiglich an gewisse Bebingungen binfichtlich seiner perfonlichen Bewährung gebunden, 3. B. Dienstalter in ber C. ulm.

#### Ubersicht über die derzeitige Organisation der Ehrengerichtsbarkeit

#### 1. Musichlufiverfahren und Chrenverfahren

|                | Beffebt ein<br>Ansich infin<br>verzahren? | Befiebt ein<br>Gieren-<br>verrabren? |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| e 21.          | ja                                        | ja                                   |
| <i>⊗ ⊗</i> .   | pit                                       | ja                                   |
| MRS W          | ja                                        | ja                                   |
| N & N V.       | ja                                        | nesn                                 |
| DX3.           | Jά                                        | bis jest mic                         |
|                |                                           | gong gerunge                         |
|                |                                           | Balanc                               |
| N D V.         | fa                                        | hen                                  |
| M Sallegtebunb | jn                                        | Ja                                   |
| म ल इ छ था.    | ja                                        | ja                                   |
| Di G Frauenich | e fit ja                                  | Ja                                   |
|                |                                           |                                      |

## 2. Orbnung und Angahl ber Inftangen im Ehrenverfahren

#### હેય.:

Ehrenhöfe werben gebilbet bei ber Stanbarte, bei ber Bruppe und in besonderen Zallen nach Bestimmungen bes Stabscheis. Die Ebrenböse sind zur Abrunteruchung zustandig. Der verstartte Ebrenhof ill bir bas Spruchversahren zuständig, bas in einem Gutachten verlauft. Die Eutscheidung triffs ber Su. Führer, ber bas Ebrenversahren eingeleitet hat. Der oberfte Su. Anbrer entscheidet in zedem Falle enbyntig. Ein Bestichten die er ber echt sieht lediglich ben Mithaubern ber Ehrenhöse zu, nicht aber bem Ingeschnichten.

#### ee .

Rleme und große & die beboje, errichtet bet ben & G. . Abich nitten, ben & G. . Doupt. Dberabichnitten, bem & G. . Daupt. amt, dem & S. . Giderheitshauptamt, bem & G. . Nassen und Sieblungs. hanptamt und bem Reichsführer

SS. Die fleinen Schiebshofe find guftarbig für die Boruntersuchung, die großen Schiebsbofe sind guftandig für bas Spruchversahren Die Entscheidung liegt bei dem Berbandsruhrer, bei dem ber Schiebsbof errichtet ift Gem Beichluft faun allein vom Schiedsmann gescholten werden. Dann entscheidet ber nachstvergesehte Verbandsindrer

#### NEAR:

hier gilt bas Berfahren ber GI, ent-

#### DE. Rechtsmahrerbund:

Reichsgericht und Gauebren.
gericht. In jedem Jalle ift bie Befintigung
bes Urteilofpruches durch ben Reichsfahrer bes
Bundes erforderlich. Anoldfing und Antoenthebung erfolgen nur durch ben Reichsfahrer
felen

#### De Argiebund.

Diffiplinargerichtsbof und Ganbifgiplinargerichte. Der Reicheäriteinbrer hat lebiglich bas Recht des Etraterlaces.

#### ME Ariegeopierverforgung:

Reich behren bof, Bezutsehrenbofe, Ortsgenvene rendere Beidwerdemegt abeit jum nachtboberen Chrenbof. Der Ausichlussantrag muß beim Reichstriegsopferst beer gestellt werben.

#### Reichebund Denticher Beamfen:

Ausfelink burd bie Opruchtammer, bagegen Autrag auf Erticheibung burd ben Neubebeamtenfubrer

#### Dentidje Arbeitefront:

Ehren. und Diffiplinarhof und Deffiplinargerichte find bei allen Gammaltu gert der Deutschen Arbeitefront errichtet. Bur Einstellung eines Berfabrens vor ben Softmunning bes vorgezehten Dienststellenunhabers erferberlich. Bur Einteitung eines Berfahrens vor bem Chren. und Diffiplinarhof Zuftimmung bes Reichsleiters ber Deutschen Arbeitspront, Wollfrechung ber Urteilsspruche burch ben Reiche.

letter, bem im übrigen auch bas Recht bes Straferiaffes jufieht.

MC -Brongarde to

Schlicht ung eitellen bei ber Reichsleitung, beim Gau und beim Rreis. Beschwerdemoglichkeit zur nachilboberen Schlichtungsfielle bann, wenn die Entscheidung, gegen die Beschwerde erhoben wird, in erfter Instanz gefällt wurde ober wenn die Entscheidung von ber früheren Entscheidung abweicht. Die Cab abtungsfielen entscheiden endguling.

## 3. Werhaltnis ber Chrengerichte ju ben Parteigerichten

Aus ber Stollung ber Parteigerichte ale ber vornebniffen Inftifution ber Partei jur Wahrung ber Chre und ber Reinbeit ber Partetorganifation im gangen ergibt fich, bag Die eingelnen Ehrengerichte ber Glieberungen und ber nugefchloffenen Werbanbe fich felbil. berfraublich weiteftgebenb an bie Entscheibengen des Parteigerichts, insbesondere des Oberfien Parteigeridies anfebnen. Berfdiebene Chrenordnungen feben baber vor, bafiber Abidlug bee Partei. gerichteverfahrens abgewartet werben muli, bevor in einer gleichen Sache burch bie Chren. gerichte entichteben werben fann. So bie Schlichtungserdnung ber M G. Arnueufdaft im § 18, wo es beifit, bag das Verfabren bis gun Abichlufi bes partet. gerichtlichen Perfabrens auszufeben ift. In gleicher QBeife fiebt § 4 ber Chrengerichte. bebrung ber DAF. bor, bag bas Parteigenobloverio rea gaerit burchgembel werben fole, bevor bas Ehrengericht ber DAS entideibet. Die anderen Ebrenorbnungen feben eine weitgebenbe Berndfichtigung ber Beurter lung bor, die ein Berbalten burd bie Parteigerichte gefinden bat. Go beim R D B., mo ber Ausichluß in formlofer Weife vollzegen werben laun, wenn ein rechtstraftiges Urteil ber Parter ober ber GA Berichtsbarfeit vor liegt. Dasfeibe muß aus § da ber Richtlinien für den Chrenhof ber D. Reiegsa opferverforgung enthommen werben, wo partemidriges Werhalten als Ausichlug. grund aufgezahrt ift. Es ift flat, bag in erfter Linic die Parteigerichte zur Entscheidung ber rufen find, ob em Verhalten parteimibrig ift ober nicht Der Ebrenhof ber N & Kriegs." opferver orgung mante also täng wer ben, wenn ein parteigerichtliches lirteil verliegt über ben Ausschluß ober über eine sonstige Strafe eines Mitgliebs. Auch ber N &. Arzfebung parteimibriges Verbalten als Arzfebungrund parteimibriges Verbalten als Musschlusgrund vor. Dier gilt bas gleiche wie oben ausgesuhrt.

Die Ebrengerichtvordnag des Re. Dechte wahrerbundes bestimmt, baft die auf Ansichluft lautenben Urteile mit volliftendiger Begründung bem fur den Beschuldigten juffandigen Partergericht jur Renntnis zu bringen find.

Bur bie 32. bestummt Zuffer 1 Abias 5 ber GM. Chrenordung, bag GM. Angeborige nur in ben Angelegenheiten beim Parteigericht unterfteben, bie nicht C'A. Angelegenbeiten finb. Anolding aus ber CA, gieht ben Antrag auf Aneidluff aus ber Partei nach fich. Uber bie Bulanimenarbeit ber GG. - Difimlinarftral geridite und ber Parteigeridite gibt das Kapitel 3 ber Deliplinar Straf und Beidemerbeordning ber CG. Auffdluß. Biernach flub bie Difuplinarstrafgerichte ber &G. gehalten, ben guffandigen Parteigerichten abgeschloffene Dife Plmorvergange unaufgeforbert jur Remitmisnabme vortulegen, wenn es fidi um Ansfelluß ober Ausfleftung aus ber C. bandelt, ober wenn ce fid um befeiplinare Beftrafungen ober Breifpruche auf Anzeigen banbeit, bie von einer auferhalb ber GG. flebenben Behörbe ober Stelle jur Borlage gebracht wurden

Brifer 5 bes Rapnels 3 bestimmt, bag gegen & . Ungeborige bas Dischipumarverfabren unabbangig von bem Ausidilug bes parteigerichtlichen Verfabrens burdungubren ift

Es ift naturlich nicht moglich, bier eine bis ins einzelne gebende Darftellung der Ehrengerichtsverfahren ju geben. Es follte vielmehr lediglich em turger Überblich über ben Stand ber Ebrengerichtsbarteit in der Bewegung vermitteit werden. Die Ebrengerichtsbarfeit ift ständig im Anfbau begriffen und noch nicht bis ins lehte durchgegliedert und abgeschlossen



#### Die Minembergelch nachugall Die man pete hoter ubereil.

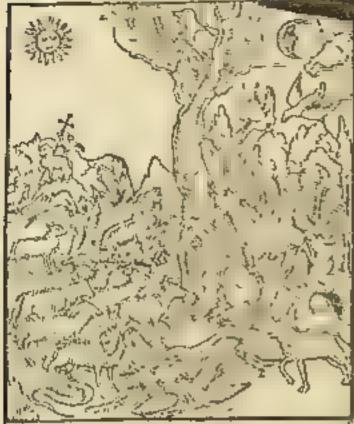

Buch-Itusteation den 16. Inhehunderte.

Wacht auf, es nahet gen den Tagl
Ich hör fingen im grünen Hag
Eine wonnigliche Nachtigali!
Ihr Stimm' durchklunget Berg und Tal
Die Nacht neigt sich gen Occident,
Der Tag geht auf von Orient,
Die roebrünktige Morgenröt'
Ger durch die trüben Wolken geht,
Daraus die lichte Sonne tut blichen;
Des Mondes Schein auf sie verdrücken.

#### Erfter Tetl

Die beutsche Geschichte wird in ibrem Zuiammienhang und ibrer Einheit wahrhaft nur
dem verstandlich, der ein richtiges Lieb von
Luch er und der beutschen Resonnation bat Mit der Verstellung von der Resermation als einem theologisch-firchlichen Ereignis termen wir an die geschickliche Wirtlichkeit
uicht heran. Nur von einem Standort ber, der

Ter weitgeschichtliche Wendepunkt des Mittelalters

nber ber Chene ber tonfeffionellen Rampfe liegt, die gemeinbin ale bas Welen ber Deformationegest angeseben werben, tann em richtiges Wilb bes bentichen Reformatore und feiner Zat gewennen werben. Litther lediglich als Grunber einer nichterdunfchen deriftlichen Ronfeffien, einer neuen Rirche feben, beift ibn bifloreich ju eng feben. QBeffen Bad über bas bitr. gerliche to. und bas ebenfo genriete 19. Jahrbuntert nicht hinausreicht, ber wird in Lither ummer nur einen Dlann ber Kirde, einen Theologen und Stabiprebiger erbliden. QBir aber erlennen in ibm nicht nur ben Begran. ber des Protestantismus, fon. bern einen ber großen "Proteftanten" ber beutiden Befami. geichtete, ja ben wicht gften Trager jenes ghibellinifden Pro. teftes gegen Zaubermefen unb Priefterberrichaft, ber aus ber Ricfe ber germanifchen Gub. Rang unferes Doltes immer mteber mit unaufhaltfamer Rraft bervergeftogen ift.

Der Lutherriche Protestantismus ift ein Glieb in der Kette fener Protestationen, die die verbergene eigentliche Gefchichte unferes Bol-



http://dlub.uni-fre-burg-de/d-glit-schulungsbrief.jg3\_f10-0025 E. Universitatsbib iothek Freiburg





Schwarzerd-Melanchthon (1543) Niich L. Cranach



Nik, Koppernick-Kopernikus der "die Sonne zum Stehen brachte" geb. 19. 2. 1473, gest, 1543



Jirich v. geb. 20. 4. 1488,,

## Mitkämpfer zur Rettu



Die Tite seite der ersten Ausgabe der Luther-Bibel



Eine Seite aus Luthers Bibelübersetzung

Seat Idia Aufnehment Dr. F. Stoodiner, Berlin



llen .. t 9 1523



John Wiclif (Wiclet)
Reformator Englands
geb. um 1320, gesl. 31. Doz. 1384



Joh. Calvin Reformalor von Gent geb. 10. 7. 1509, gest. 27. 5. 1564



Der Gegenspieler Kaiser Karl V von Habsburg andt Mabuse Budapest Miss

### der Geistesfreiheit

By the interesting the project of the property of the project of t

| Comment | Comm

Luthers 95 Thesen "Unler diesen 95 Thesen brech eine West zusammen." (Bäumler)

Oben rechts

Ein Ablahbrief

Die Qurlung für durch Geld
abgelöste Sünden

Ein Ablatyhändler zo igenossische Darstellung



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg3\_f10/0027





Les ausmachen. Erft bente verfteben wir bie Detwendigfett und ben finneren Zujammen. hang in ben Erichemungen ber großen ghibeltounden Revolutionare unferer Befdichie Bibufind, die fubrenden Raifer ber Papfitampfe, Meifier Ethart, Euther, Briebrich ber Große, Diesiche. Erit heute merben wir gewahr, bag es biefen Mannern immer um eines geht; um die Gelbli behauptung ber beutschen Gubilang und baimit um bie Louisfung ber beutschen Geele von jener Macht, Die einmal, aus bem nebiterranen Ranne nad Pforben ausgreifent, bie erfte Revolution enferer Befchichte vollbracht bat, jene Devolution, die durch ben Ausbruck "Chriftiani ernug ber Bermanen" nur febr unvollfemmen bezeichnet wirb. "Die Befehrung" ift nicht ein "Übergang" von einem Buftand niederer Belit. tung ju einem Buftanb boberer Ruftur, fonbern ein lebenogefahrlicher Eingriff in ben Bufammenbang einer Uberlieferung und in ben Mbbthmus eines großen Lebens. Die Miffie nore waren Unfwiegler unter bem Coube ber Obrigteit. Die Ubertragung einer bei anbern Molfern, unter anbern hummeleilriden aus nebilbeten Religion und Gittenlebre auf jugenb. trifdje hodjitebenbe Wolferstaninie ift nicht ber barmlofe Projen, wie er gewohnlich bargefiellt wird. Eine foldie Ubertragung ift bielmehr von Oner Krife begiettet; fle ift gar nichts anberes als eine forigesehte Krife. Denn ber neue Blaube bedeutet midit mir bie Eminbenng eines neuert Kulis, fenbern eine neue Auffassung vom Dafein überhaupt, eine nene Orbning bes Lebens. Die vorhandene Ordnung wird geritori, ble alten QBerte merben gwerfelbaft, auf balb. verftanbenen Grundlagen foll bas Leben bes eingelren und ber Bemeinschaft nen errichtet merben.

Man darf fich nicht vorstellen, ein solder Umflurz habe sich in einigen Jahriehnten oder Generationen vollgeben konnen. Jahrhunderte mußten vergeben, Generation uns Generation wuste in der neuen Lehre unterrichtet werden, bevor von einem wirtlichen Siege der neuen Religion die Riede sein konnte. Aber die Langfambeit dieses Vorgangs widerspricht nicht dem Wesen einer Revolution. In einer Revolution gewort keineswegs das Merkmal der plößlichen Wendung und des überraschenden Ersolgs.

Wehl kann eine Revolution mit einer Eruption einseinen, aber das betrifft nur die Art des Wersaufe. Die Gewältat, der "Staatstireich", der schied jum Ziele führt, hat mit der währen geschichtichen Umwälzung nichts zu schaffen. Nievelutionen sind vielnicht tief begrundete wird lange verbereitete Krisen im Leben der Wölfer, die fich an ein bestimmtes Ereignis anschließen. Ihr Wesen und ihr Aberlauf folgt aus diesem Ereignis und den Charafter des Aoltes, von dem es erlebt wird. Die lange Dauer gehört zum Wesen der wahrhaften Revolutionen. Non geschichtichen Revolutionen tonnen wir mur reben, wo eine Orb nin ung zusammenbricht und eine neue Ordnung entsieht

Die burch bie "Betebrung" bervorgerufene Rrife bat eigentlich memals mehr aufgehort. Bos wir "Reformation" nennen, ift nur ein Policounte in dem frifenbaften Befamitvorgang, ber ind ber Chriftianifierung einfest unb "Mittelalter" beißt. Das Reforma. tionszeitalter fellt ben Wenbe. punte bes Mittelaltere bar Wen wir es recht nebmen, bann banert biefer "Bendepunlt" breifeindert Jahre, und woar von ber Mitte bes 13. bis jur Mitte bes 16, Jahr. bunderte. Er umfafit die religiofe und geiftige Vorbereitung ber Mevolution, ibren Ausbruch und ibren hobepuntt fomie ibre Befeitigung und Erflarrung. Eres aller Berlaufer und Dad felger, tres Biettfund bus, 3mengli und Calvin ift Lutber ber Reformater fdiedubin. Obne feine ungebeure Rraft Bertules wurde er von Beitgenoffen genannt, - obne feinen unbengfamen Eros und obi e feine Ecclenticie barte es me eine Reformation gegeben. Durd Linber bat bas beutidie Well den beichtigften Beitrag gur Gefchichte ber len ten Jabrbunderte gegeben. Die Refermation ill ein weltgeschichtliches Ereignis. Bur uns Dentidie aber ift und bleibt fie ein Ereignis von befonderem, einigartigem Mang. De genge Tragif und Brope unferes Bellofdid. iels gewittert um bie Ramen Euther und Wittenberg. Luther und feine Sat ge boren nicht einem Teil unferes Boltes, fondern dem gangen Wolfe. Won ibm fich trennen, beifit fich von unferer Bergangenbeit trennen, ibr preisgeben, beift ben Konfeffionen ausliefern, was weder ihrer Liebe noch ihrem haft gehort'

den Mann des deutschen Schic.
fals. Es ift unfere Aufgabe, Luther den Deutschen zu erkennen, das wirkliche Ant.
lis des Mannes und feiner Lat von der tonfestionallen Übernichung zu befreien und in seiner Deutschbeit zu zeist a

!

Benn "Revolution" bas naturliche Bachotum ober bie gewaltsame Einsuhrung einer neuen Drbnung beiterbatet, bann ift Revolution ber geschichtliche Grundbegriff überhaupt. Die germanischen Stämme, die in der Wolferwandert nicht nach Suden abstoffen, sondern im Morden Staaten grundeten, baben zwei gesie niame Revolutionen erlebt. Die erffe biefer Nevolutionen bestand in der Er in wang ber rönusch druftlichen Kurchenlebre, die zweite in der Uniwandlung der neuen Lebre durch bie Reformation. Die dritte große Revolution, an deren Beginn wir heute fleben, wird vom deutschen Abste allein getragen

Es ift ankerordentlich fomer, der Reformotion als beutlichem Ereignis gerecht ju werben. Cehr banfig begeht man ben Tehler, unmittelbar an die Reformatoren berangutreten und fie unmittelbar an einem vorgegebenen reinen Magitab gu meffen. Dian bergift, ban bie De formation ein geschichtliches Ereignis in bas eine Bulle von Woranssemman bar Dom de figite Woransfehung ber Nevolution ber Detormatoren ift bie erfte Revolution, die Cornic antflerung bes Morbens biech bie Genbbrten Rome. Es ift ungejanditlich, von ben Reformatoren etwas zu verlangen, was fie nicht leiffen tonnten. Die Wolter bes Mordens, Die fich mit ber gangen Rraft und bem gangen Ernft ibrer boben Charafteranlagen ber neuen Neligion in gewendet batten, mufiten biefe Refigion erff ceformieren, bevor fie weiterschreiten tonnten Man barf nie vergeifen, bag bie Reformation bie 3 weite Mevolution ift und ibrem Chatalter nach von ber erften ber bestimmt war Gie fann alfo immer nur unter ber Borausfegung jener erften Revolution verftanden und beurteilt werben

Afte wir til ich en benichen Revolutionäre wenen einen konfervativen Zug auf. Man verfucht vergeblich, aus einem rabifalen Schwärmer wie Thomas Manger einen topich

Develutionar ju madien. beaughen. Bon Schmarmern und Rottengeiftern ift noch jebem mahrhatten Revolutionar nadigeragt worden, er jei Artifefrat und Realtionar. Der tedinifche Revolutionar vom Schlage Lonins mit ber Adegorie ber (von anberen erfunbenen) Blubbirne in ber Sand ift uns freind. Der Bentfdie hat ein metaphrfifches Grauen ber bem Oliches. Er wird nie perit einmal" alles furz und flein ichlagen, um dann auf bem Ermmmerjelde aus dem Dlidits angeblid, nen angufangen. Desbalb haben wir eine Reformation gehabt un Sile Lutbere und nicht eine "Revolution" un Stile Robespierres.

Ce ift richtig beniertt worben, bag bie beutide Reformation nicht nur eine Ubermindung. fonbern in gemiffer hinficht auch eine Renfervierung bes Mittelaltere bebeute. Gie gerftort bie Berrichaft bes Prieffers, aber fie beiebt ben Gent bee Chriftentume burd ben engen An-Imlug an die Bibel und bie neue Auslegung bes Evangelinnis. Auf diefe Zugeborigteit Luthers jum Mittelalter bat idon die protestantifche Beichichteichreibung bingemiefen. Biele memen bente, die Reformation fei überhaupt em Berbangnis gewesen. Gie babe überflafige Etreutgleiten um das Dogma entseffelt, fie habe den um igen Ronfestionshader bervorgerufen und folieficid ben Erfolg gebabt, bafi bie ro. miide Kurche einen neuen Auftrieb befam,

Geldje Gegner ber Reformation tonnen fich auf Mieniche berufen, ber in feinem lesten groben Abert, ber "Uniwertung", bie berubuit geworbene Thefe anigefiellt bat; ber Berfuch ber Renausance, bie Werte bes Mittelalters durch andere ju erleben, fer burch bie Eduid Luthers gescheitert. Luther fas in Rom nur bie Berberbnis bes Papfitung aber er botte feben muffen, baf bies gerabe bie große Chance mar. Co gab bie Mogliditeit, bağ das Unter, der talte Madimenich Ce. fare Borgia Papil geworben mare. "Cefare Borgia ale Papit" aber bebeufet fur Diesiche: bie Uberwindung bes Chriftentunis an feinem Gis. Butber laft bie Dienaufance angeblich nicht an ihr Biel temmen Inbem er bie Rirde mit bem gangen Ernft bes nordifden Bauern angreift, ftellt er fie mider feinen Willen wieber ber. Durch ihn wert bie Renaufiance ein "Ereignis obne Sinn".

390

© Universitätsbibliothek Freiburg

Michiche bat an anderen Stellen ein tiefes Berffandnis für Luther und feine Eat bewiefen. Geine Ebrie aber über die Dolle ber Meformation in ber beutiden Geichichte ift fallch. Der Renarifance tenimt bei weitent nicht bie Bedeutung gu, bie ibr ben Die & f de beigemeifen wird. Eine literarifch. Eriffierifche Bewegung mar nicht imftanbe, ber Prieferferrichart ein Gube ju maden. Der Priefter tonnte nur auf feinem eigenen Felbe geichlagen werben. Dinr eine religioje Bemegang tonnte bent religiofen Lebenstuftanb bes Mittelaltere ben eriten Stoß verleben. Ein weltlicher Berricher in ehr nit ber Ligra, und bicht er Eclare Borgin, batte ber Airche nicht geschabet. Der Angriff bes literaci fcen Deibentums Menatifance bebentere für bie Ritche leine Gefahrt ben Un. griff bes beutiden Monds bielt fie nicht aus. Wenn alfo Suther and bas Dogma und ben Beift ber Rirdie jum Teil erft redit tonfervierte, fo fat er es bech um ben Preis, daß er ihren fefigejugten Ban ericut. terte. Diur wer von ber Bierardne feine Derflellung bat, tunn glauben, bag fie fich jemale von felber nuigeloff batte.

Dicht nur wegen ber ungeschichtlichen Einfchagung ber Menguffance ift bie Thefe Die 8 . ich es falfc. Die Medning ift un Pringip verfehlt, beim fie ift ohne bas Q olt gemacht. "Un ber entidieibenben Gielle, an feinem Gige" babe bie Denaufance, fagt Diebide, bas Christentann übermanben. Ale ob Rom bie tutidieibende Gielle gewesen waret. Die entfdeibenbe Stelle find bielmehr bie Bergen ber Menfchen in jenen Woltern, Die bas Chriftentum angenommen haben. Dicht in Dinn tounte bie Berrichaft bes deriflichen Priefters abermunten werben, fonteen nur in ben Gee. len ber Bolter, Die fich ibm unterworfen batten Wir tonnen uns ben Sieg ber Menaiffance in Rom noch fo vollstandig benten - bas beutide Wolf hatte body feinen eigenen Weg geben nunffen. Es mußte bas Mittelafter von innen beraus überminben, es mußte bas, was es in jabrbundertelangen Ringen in fich aufgenomnen batte, auch wieber in einent jabrbunberte. langen Ringen in fich verarbeiten und vermanbeln. Dem langen Wegein bas Mit.

telalter hine in entiprichtein fast eben fo langer Wegaus bem Mittelalter beraus, Das ist der Mondonis weltgeschichtlicher Neve utionen.

#### $\Pi$

Die Reformation wird häufig nut ber Renat fance und dem Bumanismus gufanimien als eine ber "genftigen Bewegungen" aufgerafit, burch bie bie Dleugeit berbeigefahrt worden ift. Aber es banbelt fich in ber Beididire nicht um eine barmtefe Aufeinanberfolge von "gemigen Bewegungen", fondern um Arrien und Revolutionen, unb alle steferen Reifen find trgendmie ablangig von der erffen großen Revolution. Go midig Re. naiffance und Bumenismus aud maren - eine unmittelbare Begiebung auf bie erfte Revolution botten fie nicht, und bas ift entideibend fur ihre gelduditliche Bebeutung, Mur bie Reformation als religioie Bewegung bat biefe Beriebung. Gie fiellt bas Grundproblem neu. Birer ganien Dittelalierlidileit ungeachtet bekentet sie hennoch di. Infragestellung bes Mickelacters. Immer nefer find die Wolter bes Morbens in eine ihnen urfprünglich fremde Welt von Gefühlen, Worftellungen, Gedanten und Berberungen bineingewachlen, fie baben fich bie Begriffe ber Schuld und ber Erlofung, ber priefterlichen Mittlerfchaft und bes gotigefalligen Banbele immer muger angeeignet, bie milest eine ichembar unaufloslidie Werbindung guffande getommen mar. Ein bon ber ronnichen Rirdie beberrichter einbeitlider Lebensinffand war bas Ergebnis ber erflen Revolution. Das Mettelalter ift Die Epodie ber dirifflid germanischen Rufrar

Weld felijames, phontantidies Gebildemar biefe Rultur! Orientalifde, griechtifde und römelde Elemente burdbrugen fich in ben Seeten nordelcher Daudben, Das Reich ber Raifer und Päpfle, ber Priefter, Ritter und Bürger ift ein Mischprobutt allergrößeten Sieles, bas an Gegenfähen reichfte politischereligiöse Suffen, bas es jemals gegeben bat. Wer tenute leugnen, bas es ein jarlig leuchtendes, bijarr greharnges, an manden Stellen uberwaltigendes Schanspiel ift, bas une bie

Seuleme bes Mittelaliere bietet? Wie mare es auch andere moglich, ba es boch die Gestaltungsfraft und die Seelenfulle germanischer Menichen gewesen ift, die diese Kultur geichaffen baben, wenn auch abgelentt und gebenunt durch einen frembartigen Gemi auch

Seit ben Tagen ber Romantit wird bas Bild ber mittelafterlichen religiojen Embette. taltur inimier wieder beidimeren mit ber gebeimen Unfforderung ba febt und bewundert und giebt bie richtigen Schluffe! 2Bir find burdaus gewillt, bie richtigen Calufe gu geeben. Olur wollen wir juvor bas Mittelafter geichichtlich feben, wir wollen es fo feben, wie es wirtlich mar. Das rubrielige Bilb, wie es von Donales gegerdmet murbe, befriebigt uns nicht niebr, auch wenn es mit ummer neuen Einzelbeiten ausgeffattet wirb. Bur find Reaiften und feben bas Mittelafter in feiner granbios grotesten Eigentumlichteit; wir überfeben jebod; nicht, baß die Wolter des Dorbens wabrent diefer Epodie aus einer Rrife in bie anbere fielen und aus eineni Zuftand unnaturlicher Erregung, ja aus einem Zuftanb beftigner Uber. reigung nicht berausgefonimen finb.

Das sogenannte Dochmittelalter schließt mit einem krifenhaften Ziefand erfter Ordung. Man hatte sich ber Kirche anvertraut, die Bernhiqueg, Befriedigung und Erlofung verbeiben hatte. Das gesante soziale, swiliche und pelitische Leben war durch die Kirche bestimmit; lein Bezirt des Daseins tonnte sich abseits bedoupten. Das naturliche Leben, die alten Ordungen waren versemt, die Lebenssormen der Sippe und der Besolgschaft waren verfümmert ober zerstort, das alte Recht, die alte Ethik waren durch neue Ferderungen erfest. Bon oben ber, von einem übernaturlichen Mittelpunkt aus sollte alles neu ausgebaut werden.

Gebaldig hatte die abendlandische Menschbeit jabrhundertelang horsend und vertrauend zur römischen Rirche ausgeblicht. Im Ausgang bes 15. Jahrhunderts, das die Berbrennung von I o hannes hus gesehen batte, wurde es offenbart die Rieche halt nicht, was sie versiprochen bat. Es war nicht bester geworden, tondern immer ürger. Die Instanz, die die gelistige und politische Fuhrung überneinnen batte, war in theologische Abstrattionen, in Finanzeperationen und aussichtslose Machtlampse ver-

fieidt. Außerlich war fie herrin, aber umerlich finnd fie madulos da, wahrend das leben feinen Bang ging und feine Widersprüche von Log ju Lag qualender wurden.

Man hielt trop allem bas Reich ber Priefter und Ritter fur bas Reich Gottes auf Erben Daß die Welt von Rom aus, wo die Gebeine ber heiligen und Marthrer ruben, regiert werben muffe, daß die Welt des Mordens ihren Schwerpunkt außerhalb ihrer selbit in der Priefterliadt des Sudens habe, galt für leibstver fandlich

Im Munter 1510 auf 11 machten zwei Monche bes Augustenerflofters von Erfurt, emer von ihnen hieg Martin Luther, m Augelegenbeiten thres Orbens eine Reife nach Rom. Man murbe bie Madit bes mittel. afterlichen Coffenie unterichasen, wenn man annabme, baff ber Anblid alles bes Unbeiligen, Bibernatürlichen und Entarteten, von dem das domalige Rom erfallt war, auf ben unrubigen und ernften beutschen Mondy im Gune einer Loslofung von ber Rirde gewirtt batte. Rom war und blich bem jungen Lutber wie allen feinen Beitgenoffen Die beilige Stabt ber Chriftenbeit. 2Bie febr vertenut man den ungegenren Eruft ber reformatorifden Aufgabe, wenn man meint, bie burch Luther bervorgerufene Revolution fei nur burd "Mififfande" in ber fpatmittelalterlichen Rieche veranlagt worben. Dlifbrauche lonnen jahrhundertelang ertragen werben obne baff es ju einer Revolution tommt. Um die Abstellung von Misbraucken waren auch anbere bennibt; innerhalb ber Aurdie felbft war von Reformen bie Rebe. Batte Luther nur auf faubere Bermalinng gedrungen, hätte er nne morali(d) protestert, bann hätte es nic einen Protestantismus gegeben. Dann ware ber beutsche Monch vielleicht einer unter weien Meformern geworben, aber nicht ber Reformator. Der Reformator ift ein Revolutionar, ber Reformer nicht, Mevolutionar founte am Ausgange bes Mittelaftere nur werben, mer ben driftlichigermanifdien Beltguffanb in feiner Trefe veranderte

Ш.

Es bleibt bem Genius verbehalten, einen Bufand, ber von vielen als unerträglich empfunden wird, gerabe un bem Puntt anjugreifen, wo ber

Angriff mit Meiwendigkeit weitersubet bis jum Mittelpunkt bes ganzen Swienes. Diebt allgemeine Misstande in der Kirche rufen den Wiberspruch Luibers berver, sondern ein gang bestimmiter Fall ist es, der ihn berausfordert: der Mindrauch bes Ablaffes.

Als Inhaberen von Grundfeuden und liegeninaften, Pfrunden und Previlegien aller Ars
wat und ift die ronusche Kirche eine gewaltige Racht in dieser Welt. Das Kennieichnende bes
römischen Softens ift die Vergindung von geiftlüber und weltlicher Macht. Im Metrelpunkt des Softens fieht ein böchiter Priester, dem bie Bewalt zu binden und zu lölen übertragen if Das Bottesverhältnis des einzelnen, Sünde und Schild, geraten bier notwendig in eine bebentliche Olabe zu weltlichen Angelegenheiten, und ichlieftlich fieht im Ablin far fich aft eine Verdindung von Seelenbeemmannen und Kinanzeperation vor und da, die in technischer Heistigt wahre Bewinderung verdient.

Shon im friben Mittelafter war es auf getommen, bag Wijdrofe bet feftlichen Belegen. beiten Bufitrafen, b. f. Strafen, bie einem eblaubigen nach Reue und Beichte von einem Priefter auferlegt find, unter bestimmten Bebingungen erlieffen. Die bochfte biefer Bebin gungen war bie Teilnabme an einem Kreiffug. es gab aber auch unbere febr barte Quisubungen. Spater genugte eine Dallfahrt (befenders nady Moni), eine fromme Sanblung, und gulegt genflate bie bare Bablung. Die ent-Idietbente Erweiterung bes Brauche erfolgte im 13. Jahrhundert, ale bie Rurche nach bem Stege aber bas flaufifche Ratfertum auf ber Bobe ibrer Macht fland. Richt nur bie vom Peieffer bienieben auferlegten Bufiftrafen, fonbern aud bie bein Sumber im Jenfeits bevorflebenben Strafen follten unter gemiffen Bebingungen nadjaclaffen werben tonnen. Zwar bezog fich biefer Dachlag nicht auf bie emige Gunbenftrafe, die in der Bolle ju erbilben ift, wohl aber auf bie gertlichen Sunbenftrafen, die im Begefeuer abgebufit werben. Die Beit des möglichen Aufenthales im bem Det, wo bie gemen Seelen gereinigt werben, bevor fle in ben Gun mel aufiteigen, abgulurgen, murbe allgemeiner Quanfd). Quer bie überirbifden Qualen biefes Reinigungkortes burch eigens bagu bestellte Prebiger immer wieber ausgemalt befam, mußte

folieplich in femer Angit fich nach Mitteln umfeben, ber brobenben Cerbenszeit ju entgeben Der Wunich nach Ablaffen entsprang einem planmaßig hervorgernfenen Beburinis nach Sidie. rung und Erleichterung. Ber Blud, b. b. Mittel genug batte, tonnte ce gu einem Erlaft ber gerantten geitlichen Gtrafen beingen; ber mentger Beguterte tonute immerbin Monate und Jabre bon ber gefurdieten Beit fich abfreichen laffen. Ennige Inbezehnte por Lutber & Anftreten batte ein Papit fegar geffaitet, bag Dermanbte und Freunde fur eine abgefdnebent Geele gegen eine bestimmire Belbipenbe ben feilmeifen Erlaß ber Strafe im Fegeleuer erwielten, Darauf berubt ber berubinte Bere bee Abian predigers Isbannes Lepel;

"Cebalb bas Gelb im Raffen temat, Die Scele ans bem Zegrener fpringt "

Bir brauchen die großgigige Finangeperation, an ber Papft Lea X. (ber Beib fur ben Bau ber Peterstreche fammielte), ber Ergbifdiof von Maing und Magbeburg fowie bas Bons Bugger von Augeburg beteiligt waren - wobei ber Domunitaner Ee nel als entreibenber Agent figurierte - nicht ju fanlbern. Es tommt auch nicht auf bie Reinbeiten ber romifden Lebre an, bie theoretifd felbftverftandlich gwildien bem Erlag von Gunbenfdmib und von Rirdenftrafe, gmilden innerlitter Reue und gujem Wert fund beffen Ab. peltung) unterscheitet. Die Rieche w u fir e , baß ber einfadie Mann burd; bas (Belb feiner Chulb febig ju werben glaubte. Aber fie mar frait ibrer Struttur unempfindlidi gegen Die Berguidung von Religion und Geschaft.

Bei ben Verhaublungen zwischen bem Papil und bem Bertreter des Liedwiss von Main; und Magdeburgen bes Indelablasses vom Jahre i 517 getubet wurden, ließ der Papil durch seinen Unterhandler sur eine Ertra Vergutung zuerst die Summe von 15 000 Dufaten neunen. Dann gung er auf 12 000 herunter, denn 12 sel die Zahl der Aposiel Der Unterhandler des Bischeits erwiderte schlagsering: es gabe aber nur 7 Lobinden. Schließlich einigte man sich auf 10 000 Dufaten. Sprichung. 1906. S. 48.)

Der Augustiner-Monch Luther glaubte junachst noch im Sinne des Poplies zu bandeln,

wenn er gegen das Ablassereiben protestierte Er wuste lange nicht, an welcher weltbistorischen Stelle er sich befand. Der Gequer wuhte es voller; er spurte die weltanschanliche Trennungslime sofort beraus und ließ alsbaid das Wort Reper sallen. Lutber aber ging langiam, nur gesiehrt von einer inneren Stimme, den Weg, der ibn im Laufe von vier surminden Jahren aus der romischen Kurche ganglich beraus, über die Lat um Clivertore von Witten be beit sie Lat um Clivertore von Witten bie beit sie Westen Aber ihr die beete fich in bie en Jahren in der Geele Lutbers als in einer unsichebaren Angel.

Ein beutider Bauernfobn, Dlond, und Dot. ter ber Theologie an ber eben begründeten Univerfitat QBittenberg, einer "Ctabi" von eima 2000 Geelen am Rande ber Berilifation tritt in ben Entideibungejabren ber Refor. mation ber gefamten driftliden Kulturwelt, bein Papft und bem Raifer, Rarbinalen und Diidwien, Farifen und Mittern fühn enigegen. Quer bat es ibn in Ersteben, wo er ans 10. November 1483 geboren wurbe, in Gife . nod und Erfurt, wo er gur Coule gung, gelebrt, fich felber gegen eine Welt gu bebane ten? Es gab feine Eduilen für eine foldie Cat. Aus der Liefe bes eigenen Geins ninfte ber Mann fdiopjen, ber bie Ebre bes benrichen Bolles, die in Piaffenbandeln gu verfinten brobte, wieber berftellte. 3m Bemunftfein Lutbers freilich gibt es ben Begriff ber Nationalehre nicht. Weber eine politifche noch eine fotiale Ubficht fleht am Unfang ber Mejormation. Da fteht lebiglich ein Menich, ber nach benischer Weife ernft und gründlich nach feinem Schickal in ber Ewigfeit fragt. Obne bag er es weiß und will, aus ber Befaintlage felber beraus entfpringt biefer Frage bie Refermation mit allen taren politifchen und geiftigen Ronfequengen,

Ant 4. September 1517 eroffnete Luiber nut 99 wohlnberlegten Thefen ben Angriff auf bie bereichenbe ichvolaftische Methode in der Theologie. Olicht nach der Weise der Schologien in Zustimt ausgebildet werden, sondern durch die Bische werden, sondern durch die Bische werden, bendern durch die Bische werden, denbern durch die Bische werden, denbern durch die Bische werden, denbern er seine Sase überschielt, hullen sich in Schweigen. Am 31. Oliober besselben Jahres, nuttags um 12 Uhr, schlagt er an bie

Ture ber Schloftuche in Wittenberg, bie jugleich Univerlitätsfriche mar, neue 95 Thefen an (fiebe muttlere Bilbfeite). Gie find wie die vont 4 Ceptember lateinigh fillifiert und banbeln vem Ablag. Luther halt fie gungdift nicht einmal fur bes Drudes wert. Erft als fie fcon in gang Deutschland bergbint maren, legte er ne gebrudt ben Freunden vor. And nut ben 36 takthefen wollte Quiber eine bloß theologische Ausiprache eroifnen. Unter ben 95 Thefer brad eine Welt gufammen. Der Augustmer von Bittenberg war init einem Schlage geworben, worde er nicht einmal einen Ramen hatte Führer feines Volles. Er sprach aus, mas in allen lebte. Bies jur Katailrophe von 1525, adit Jahre lang, jit Luther ber Dann bee Bertrauens ber beutiden Dation gewelen. Es war eine Stellung, wie fie niemand vor ibm in Deuridiand eingenominien batte; ein Dann obne abligen Manien, ofnie Befis und ofne Ber bindungen ftebt pletilich einfam porne, an ber Spige ber Dation.

Quie ein Chlag judt es burd, bas bentide Wolf. Es bat fidi etivas ereignet, beffen Rolgen niemanb übernebt. Unabbangig von bem gangen bierardilden und fendalen Aufbag ber Giwolten, ber das "Meich" ausmadit, finbet und verftebt bas Molt fich int Abort eines U befannten. Eine Einheit ift ba, bie von leiner überlieferten unb befestigten Macht geschaffen ill, eine unbegreifliche Einbeit, begründet in der Liefe gemeinsamen Geins, herbor. brechend aus einer im Augen. ungebeuer fart gefühlten gemeinfamen Dot. Mondiefem Ereiguis an gibt es neue Moglidifeiten für ben Aufbau bes beutschen Bolles. Unabbängig von Ruche und Ctaat fcauen Fubrerfeele und Wolf fich in bie Augen - eine Erfahrung, bie nie wieder vergeffen wirb, ein revolutionarer Worgang erften Manges, ber fich in affer Stale velluebt

IV.

Wenn wir die Frage ftellen: was mufte eine nordich gearteie Seele am Ablafimefen emporent, fo gemigt es nicht, auf die Veräusiertidung binjumerfen, die der uriprängliche christliche Bufgedanke in der Kirche erfabren hatte.

76

Die Arage nach bem Ginn bes Ablaffes ift bie Frage nad bem Sum ber Buge, biefe Frage aber ift unabtrennbar bon ber nach bem Bottenverhältuis überbaupt. Es geht julest um den Ganben Was Butber auf ben Plan ruft ift bie Luge: bag Sicherheif in einer Angelegenbeit versprochen wird, wo Sicherheit memals moglich ift. In bem Berbalfnis ber Geele ju Gott gebr es teinerlet Sicherheiten Es ift ber Charafter des "totficheren Beichafte" im Bebiete bee Gilaubens, ben Cuther mit Erbitterung angreift. Wenn er in ber 28, Thefe bom 31. Ottober fagt: "ber Richteripend Bottes allein entscheider", dann will er ben Glaubigen nicht beruligen, fonbern binausjagen in die Sphare ber Befahr und ber Spannung, außerhalb beren es femen mabrboften Glauben gibt Die Rirche tur bos Begente li fie tuilt bie Beweffen ein, fie fcmeichelt und verheißt, fie bietet Beluritat. Dagegen wricht Luther: "Diremanb ift ber Cabrbett feiner eigenen Buge gewiß, biel weniger bes bar. auf folgenden Plenarablasses" (Theie 30). Und bann folgt ber Donneridilag "Derbammt in Emigleit wer. ben fein mit allen ihren Leh. rern biejenigen, bie fich burch bre Ablaggettel in begng auf the Seil gesichert wähnen" (Thefe 32). Luthere Kompf gegen ben Ablaff ift ein Kampf gegen bie Berbarmlofting und Enthereierung ber religiofen Sphare. Beber Ablafi bebeutet Erleichterung bes Gewiffene, Bebe Gefeich. terning bes Gewissens war fur Lucher eine Berneinung beffen, was er im Ringen mit Gett und Teafel als Glaube erlebte. 28as er unter Migube verifand, batte einen beroifden Charafter. Cobalb bas Gidierbeitepringip ber Ruche fid einemichte, wor fur ibn bas Chei ftentum in Befabe. Denn Blaube will nicht Sicherheit, mit ber Berubigung und Cattigung verbunden ift, Blanbe ift vielniebe Buverficht, Butranen, QBagnis. Er ift Gewißbeit, Die im Innerften bes herzens erlebt, nicht Siderbeit, bie ben irgenbeiner Inflang verburge mird. "Eine bergliche Binberficht und mung Berg ju Bott" nennt Entber ben Blauben. Diches von Unterwürfigfeit und falfder Demut liege tu ben Worfen, mit benen er ben driftlichen

Glauben beidreibt; alfo befdaffen fei biefer Blaube, daß er fich fres babin fest auf Gottes Wort mit gangem Bertrauen, fich frei darouf magt und freudig bin. angeht. Eine freudig-bereifdie Stummung berricht überall ba, me Luther vom Blauben redet. Es ift biefelbe Stimmung, die mir in manden protestautriden Genteinbeacfangen finden. Der Projeftaneismus ift finrt, wenn er fich in ber Situation des Kampfes befindet 6, Berjage nicht, bie Sauflein tlein!"), wenn er bas tut, mas fein Dame lagt. Er ift ftart, tolange die hereithe Tonart Enthers, ber Gettes Reich nut bes Tenfele Reich obn Unterlag tampfen fab, in ibm vorbereidit. Außerbalb ber Kanipffituation entartet ber Protestantionus febr rafd gu fprober Orthoborte ober gu einem weidlichen Dietesmus.

Lutbers bereifder Glaube ftebt, ale Saltung betrachtet, ber von ber ronnifchen Rirdie geforbergen Brundbaltung ber Demut (Blaube -(Beborfam) gerate gegenüber. Die beroildie Mufit Bache und Banbels ift nicht aus ber Religion ber Demut, fonbern aus ber Religion bes Glaubens erwadifen. Ein Leben aus dem Blauben im Einne Lutbers führen, beißt vor nichts sich bengen und vor nichts sich furdien, beift fich allein ber Bnade Bottes auvertrauen. Deit bieler Lebre ift bie Rieche ale Gnobenanftalt und Barantin bes Geelenbeile abgetan. Gott und Geele fteben fid unmittelbar gegenüber. "Allem burd ben Glauben" wird ber Menidy felig - bas bedentet n dit nac es bedart dant temer maten Werte fonbern es bedeutet auch: ohne jene Bille, bie tie Caframents, und Priefferlieche gemabet. Parin beflebt bie gbibellinifdie Lat I u t b e r 6 er ftellt ben religielen Menichen auf fich felbil Durch temen Priefler, burch teine Bnabenord. nung ift bie glaubige Seele gebunden, nur burdi Bott allem. Ein in Gott gebimbenes Berrifen bu bet teine priefferlide Rediefpredung uler fic. Der Kern bes Glaubens im Ginne Luthers iff bie Freiheit bes Chriften, bie eins ift mit ber Bebundenheit in Gott. Uralte germanifche Worfiellungen flingen in biefem Glau bensbegriff auf. Edit germanildi ift es, bie Preibeit nicht antere benten gu fonnen als in Begiebung auf Gebindenbeit, Schidfal und

Motwendigkeit; und Schieffal und Rotmendigfeit nicht anders benten ju tonnen als in Begiehung auf die Freiheit. Die großten Geiffer bes Germanentums find juleht immer ju dieser Formel gefommen: Freiheit und Notwendigleit find eins.

Die Coriff ,Bon ber Freibeit eines Chrestenmen [den" (1520) ift bas grouartige Beugnis bes Lutberichen Bbibellimismus. Mit einem Briefe fandte Lutber biele Schrift an Papft Leo X. Es ift die lette Begegnung zweier Welten, bie bon nun an fur immer ausetwandergeben. Der endgult'ge Brud ift ba. Lutber wirb ale Reber gebaant, Im Berbft bes Jabres 1520 geben ift Lowen, Koln und Danng bie Feuer bod, in benen Lutbers Schriften verbrennen. 3mar wird bent papiflidien Abgefandten baber bon ben Ctubenten ber Streich gelvielt, bafi immer andere Schriften als bie Lutheridien, bon denen man fic ungern trennte, in bie Blammen manbern - für ben Erfolg war bas jebodi gleichquatig. Die Flammien loberten, und jebermann verffand, mas fie lagien: bali ber Rener ben Quidiern balb folgen folle.

Man muß bie Macht bes Papftes und bes Raifers, die Unbanglichtett ber Burften an ben acten Glauben, die gefannte noch rein mutelasterliche Situation im Mige baben, um bie mun forgende Antwort Lutbere in ibrer gangen Brofe ju verfleben. Im Morgen bes 10. Dewender in aller Frube ladt De land thon in Mittenberg galle Freunde ber evangelischen 2Babrbeit" ein, fich um 9 Ubr bor bem Elfter. tore ju verfammeln. Plur Profesioren und Giudenten find anwejend. Der Scheiterbaufen wird entzundet, und als erites Opfer wandern die bret biden Bande bes fanonifden Rechts in die Biominien. Dann tritt Butber bingn tand wirft noch ein fleines Beff ins Fener es ift bie Bannbulle. Die Studenten bleiben gurud. Am nachiten Lage eroffnet Butber um 12 Ubr feine Verlefting ausnabnisweife nut einer beutiden Anfpeadie, in ber er gu ben Grubenten lagt: auch für fie gebe es jest nur ein Entweder - Ober, Die ewige Berbammnie ober das Mortverum. Der Kompf mit bem Untedrift ber Papitirde ninffe bis jum lebien Breminge burdigefampft merben. - Der proteftanteide Surdenbifferiter Bemrich Bobmer,

beffen genauer Darfiellung wir bier gefolgt und, vermutet mit Recht, bag ber Reformator in jenen Tagen fich mit bem Gebanten, auf bem Scheiterbaufen zu enden, völlig vertraut gemacht hatte. (h. Bobmer. Der junge Luther. 1925. S. 332 ff.)

Dide bie Berbrennung Bannbulle, fondern bie Bere brennung der Bücher des fa. nontiden Rechts ift bie revolu. tionare Lat bes Sahres 1520. Das tonomide Redit ift bas Bunbament ber Macht ber romuden Kirdie, es ift bie magnit charla bes Mittelalters. Begen ben Baun hatten sich vor Luther fcon viele aufgelebnt, bas Recht ber Rirde batte noch feiner vermorfen. In ber außerlich unbebeutenben Giene vor bem Elftertore in Britenberg tallt bie tolgenichwerfte Butidieibung in ber Befcbidite bes driftlichen Abendlanbes: angelichts ber Blammen, bie ibn vergebren follen, giebt ber beutide Refermator bie lehte Folgerung aus bem, was er driffitden Glauben neunt. Aller Bern Quibere richtet fich gegen bie Berftorung bes unmuttelbaren Bottesverhaltniffes burd ben Driefter, Cein germanifches Rreibeitebemufitfein lebnt leibenichattlich jebe Binbung ab, die fid) auf das Innerfte ber Greie eritredt und nicht unnuttelbare Binbung burch Gett ift. Muein burch ben Glauben merbe ber Menfdi gerecht, wicht durch Salramente, bie ein Priefter fpendet, nicht burd Abfolutionen, bie eine irbifche Inftang erteilt. Lind ba ber bochfte Priefter, ber Stellvertroter Chrift auf Erben, mit feinem gangen Anbang bie Seele von ihrem Gotte trenut, fo ift er und fein anderer ber Antideco)

Angejangen von den Thesen gegen die Scholasiet und gegen den Ablass, hunveg über die resormatorischen Hamptschritten "Von der Babulanischen Gestängerischart der Kirche", "Von der Fretbert eines Christenmenschen" und "An den dristlichen Abel deutscher Mation" die zu abel deutschrift: "Wider das Papstum 3.1 Rom bom Teufel gestriftet" (1545) bat Luther unablassig gegen die priesterliche Macht gefämpft. Er durchschaute sie die in den Grund

396

© Universitätsbibliothek Freiburg

und ertannte fie als gerfig und politicaen grenidforper in der bentidjen Dation. biefer Erfenntnis murbe er, obne bag er es waßte und wollte, jam Worfampferber raffischen Selbitbestinnung bes deutfden Boltes. Much feine Edmit "Von ben Buben und ibren fa. gen" (1543) gebort bierber. QBie batte er es wiffen tonnen, daß Priefterwefen und Priefter. perrichaft norbifchen Wolfern urfprunglich fremd find, bag bie Dierarchie bie darafteriftifche Comprang bes mebiterearen Gentes if? Ohne raffifd und gefdichtlich in denten, handelte er unbemufit fo, als ob er ben trefften Vlid in bie geldichtlichen 3n. fammenbange geran batte. Inbem er ber Stimme in fich felber folgte, inbeni er feinen Blauben verteibigte, murbe er jum Berfforer bes priefterlichen Suiteme: bie germanufce Seele, bie fich felbst tren bleibt, ubermiabet ben Antidmiff.

Die bentide Befdichte bietet uns febr oft ben femerglichen Anblid von Entpretung und Wermirring; fobalb mir aber gröffere Beit. raume me Ange faffen, muffen wir bie Folgerichtigleit bewundern, die in ibr waltet. Unter ben verichtebenften Formen baben in weit auseinander liegenden Jahrhunderten bie großen Gemen unferes Boltes fich unabhangig vonet minber gegen bas mediterrane QBefen aufge. Lout. Der Projeft, Die Berneiming entfprinden dabei jebesmal ber inflintere entprincenen Be abung bes eigenen Wefens. In ber erften Revolution liegt es bereits begrünbet, bag Die Durchbrude um eigenen Wefen unter ber Bornt von Protestationen guiteeten maffen, Die Rette biefer Proteftationen bilbet bu ghibellinifde Linie unferer Be. landite Diefe Linie fubrt ben Lutbere Willens. und Glaubensbegriff ju Die bifche s Willens, und Edudfalebegriff. Wir haben idon enmal auf ben "Untidrift" Dies fches angespielt, in bem fich bie befria in I if trale gegen Butber und bie Reformation finden. Und bech ift der Feind, ber wirflich gemeint ift, ber Luther und ber Diebfche ber gleiche. Die berrichenben Werte find von Die biche angegrifien und gerffert worben, weil er fie als Abtonmlinge von Prieffermerten erfannt batte

Eine Untersuchung, die die ersie vernichtende Pibchologie des Priesters enthalt, lexiet die "Um wert ung aller Werte" ein. ("Genealogie der Moral.") So reicht der Gbibelline Riehf die dem Zersiörer der Dierachte Luch er die Sand. Innerhalb der edmischen Rieche hat man den tieferen Zusammen dang immer geseben. Ankerdalb ibrer hat man sich leider sehr mit durch Auserlichteiten und Zusaligkeiten in die Free subren lassen

λ

In der hibnen Tat vor dem Elflertore er reicht die Resermation ihren Hohepuntt, weil die aus tiesstem religiosem Seelengrunde ber vorgedende Merwersung des gestlichen Rechts zugleich das gesamte mutelalterliche Spisem an der Stelle trifft, wo es aus den Angeln geboden werden fann. Luther geht es um die Genarden seinen werden sonn. Luther geht es um die Genarden seinen Seits — da sedoch die Abrat dinatus Turber in dem Masie jum sozialen Reservatung der den Mesternichte Geschlichaftsordnung durch die Beiseanstatt der Kurche bestummt ist.

Die deriftlide Gefellichaft bes Abenblanbes wies einen feltjamen Mufbau auf. Es mar eine Bemeinichaft nut gweler lei Redit. Reuf lides und weltliches Mecht flanden mit ihren Binfprüden nebenemanber und bilbeten ein Ganges, beffen Bietefpaltigleit ber genaue Ausbrud des druftich germanischen Dualismus mar. Wenn nun bie Ginbeitetulene bes Mittelaiters rubnit, jo vergiji man gewebnlich ju jagen, ban diefe Einbeit bem Geftaltungeveringgen ber germanifc remanifcien Bolter zu banten ift, bie tros jenem Dualismus in überfdwegnicher, ingenblräftiger Anstrengung ben gem ger a b fontalen Gefamtlerper fouten, ben mir "Mittelalter" nennen. QBeldi' funfierdies und barum gebrechtidies Bebilde bie gabenblanbifde Chriffenbeit" mar, murbe burch Lutbers Unacief auf bas gemiliche Recht entfeillt. Mit emein Chlage lofte fid) ber Unbegriff eines weifachen Rechts innerhalb berfelben Gemeinidalt in nichts auf. Das weltliche Recht übermaint feit ber Reformation bie Fabrung, von bem ebemaligen geiftlichen Recht, bas einmal mit bent weltlichen Recht um bie Berrichait gefiritten batte, bleibt mir noch bas "Rirdien. recht" übrig.

Die rechtsichopferische Krayt gehort zum Weien ber lebendigen Gemeinschaft; in ber Schopfung bes Rechts äußert sich die ursprungliche Gestaltungsmacht ber Gemeinschaft unmittelbar und entscheich. Eine Storung erster Ordnung ist es, wenn neben die lebendige Gemeinschaft als Quelle der Rechtschieht wird. Einsschrung einer neuen Rechtschiebest wird. Einsschrung einer neuen Rechtschiebest wird. Einsschrung einer neuen Rechtschiebest das ist die Formel für die erste Revolution, die man die Ehristanmerung der Germanen neunt. In ibrem lessen Grunde beständ diese Revolution in einem Augerif auf die vorhandenen Stammeerechte.

Der germanische Chrift lebte unter zwei Mediffpredingen: unter ber vollstumlich weltlidjen und ber unvollstumlich genflichen. Diemale find bie beiben Rechte eine Eribeit ge worben. Gie befampiten fich in Raffer und Papit, fie fteben einander gegenüber in ben beiben Teilen ber Chriffenbeit, ben Kleritern und ben Laien. Denn bie eine driftliche Gefellichaft fest fich gleichsam aus zwei "Boltern" gufammen, die von ben beiben Stanben ber Meriter und ber Laien gebilbet merben. 3mei funit. lich fonfirmerte "Wolter" an Stelle ber fraitig beranwachsenden europäischen Marienen -biefer 29 iberiprud gwiiden Realität unb Ideologie ift bas Mittelalier. Die mitiel. alterlide Befchichte ift nichts anderes als ber mmer wieber auternonimene blutige Berfuch, biefe auslichtelofe Brage noch bem Berbalmis beiber Redite praftifch gu beantworten.

Bollegemeinfchaft ift Rechtegemeinfchart, unb nur in ber Wolftsgemeinichaft rubt bauernbe rechtebelbenbe Rraft. Es gibt teine rechte. idiopierifche Kraft neben ibr. Die Glaubens- ober Derlogemeinbe tann mobilale,, Liebesgemeinschaft" aufgejaut werben, aber fie fann eben beebalb ntemale reale Rechtsgemeinschaft fem. Es tift melthiftorifde Berbienft der Reformation, dem Grund. fab, bağ es nur eine Decte. quelle geben tonne, wieder Bel. tung vericofft gu baben. Wir emp. junden bie Borm, in ber fie ben Brumbjas wieder gur Geltung gebracht bat, bente als ftart gertgebunben. Dicht bas Wolf, fonbern bie "Obrigteit" ift fur Lutber bie Quelle bes geltenden Rechts. In biefer Berengung find bie

fdmerften Probleme ber nachreformaturuchen deutschen Bollsgeschichte begrunbet. Entidieibend aber war es, bag mit ber Berffering bes geiftlichen Rechts bie "Belt" auf fich felber gestellt murbe. Der Stantenann ift nicht burd eine mit rechtlicher Bewalt ausgestattete beilige Infranz gebunden, fondern lediglich burch fem eigenes duiftliches Gemiffen. Go wird ber alte Rangof gwildien Raifer und Dapft von Luther ichlieflich boch jugunffen ber weltlichen Diadit entidneben. Dephalb nennen wir ben Refermator ben großten Bhibellmen ber bentichen Beiduchte. In ber Schrift an ben Abel merben ausbrudlich und wiederholt bie "teuren Fürflen" genaunt, bie von ben Papiten fo jammerlich mit Suffen getreten worben find. Derfelbe Zon tlingt in ber letten und fartiten Schrift gegen tas Pavilsum auf. "Die baben fie mit unfern beutiden Ratferngetan, Briderico dem Ethen und bem Anbern, bis fee ben einzigen Erben Conradinum m11 dem Odwert offentlich richten, mit Philippo, met Bernerico bem Wierten unb Bunjten, mit Lubvice Bavare; batten immer gern bas Reich obn Sauptgemacht, baf der Papit monte Raifer fein."

Bas geideben mar, blieb freilidi gefcheben. Das Unterliegen ber Kaifer im Papftlampf tonnte nicht mehr rudgangig gemacht werben. Die Königemacht und bas weltliche Recht hatten bie Schlacht verforen gemaß bem tiefen Gage -Rofenberge mer auf bem Boben ber Ibeologie bes Wegners tampit, muß notwendig unterliegen. Das beutidie Boll tonnte int 16. Jahrhundert nicht geraben Wege mieber in bie unidulbige Welt bes Cadienfpiegeld mendlebren. Es mußte fich bannt begurnen, bağ bie Obrigleif ihre Eigenstanbigleit gurud. befommen batte - Die alie Unidiald mar babin und mit ibr bie politive Rraft bes alten Rechtszuftanbes. Diefe Uniduld und biefe Rraft nuiften in langen Rampfen gurudgewonnen merben, an beren Enbe ber volltische Rechtsitaat ftebt. Aber memale hatten biefe Rampfe beginnen tonnen, wenn nicht durch bie Deformatten bie Gelbffanbigfeit bes "weltlichen" Rediff gewonnen worden ware.

(Fretfebung im Dovemberbeft)

# Aus der Gelechichte der Bewegung

Berbert W. Zastrow:

## Einsatz für Deutschland!

Die nationalpolitische Bedeutung der Freikorps von 1918 1923

Nicht der Nationallozialismus hat Berührung mit dem Vollchewismus gesucht! Der erste Kampf des Nationalsozialismus gegen den Kommunismus sand nicht in Rubiand statt sondern der sowjetische Kommunismus hatte schon 1018 die 1020 versicht auch dewischland zu infizieren. Er suchte einst westamschapst auch genauss dem Veg in unsere Brenzen, wie er sich heute mistenersch bemuht nach dem Insammendruch seines von Massau der uns organiserten inneren Weitzanschauungstrieges die bolichewisischen militarischen Krase allmahlich an unsere Brenzen immer naher heranzususchen.

Der Buhrer om 14. Beplember 1030 auf bem Parteitog der Ehre (Schlifrebe).

Ider haben Ausschnitte aus ber Beidicte ber deutiden Freitorps bereits 1934 (Belge 1-5, 1 6, 1/7 und 1 10 unter "Aus ber Beidichte ber Bewegung") veroffentlicht und babei bie boben Berbienfte bieter in ben Monaten bes touften Zusammenbruchs ungebrochenen bentichen Freuvilligen so herausgestellt, wie sie es vor ber Geschichte verbient baben.

Mitt ber folgenden Amstellung greifen wir tale nochmals gufammenfassend unf bieles ams geruck, ba es erft jest moglich geworden ift, die mititarischen Atien der Abteilung Olachtregeformationen im Reichsardito in benusen Diese nuchterne Zusammenstellung über bas Besteben und den Einsah deutscher Freiteres nach amtlichen Unterlagen ist nicht nur eine wichtige Erstveröffentlichung, sondern auch ein bobes Lied ungebrochenen deutschen Mannes innies und beitt volltiche Krastquellen auf, die und gerade in einer so ihreng sachieben Übersicht besonders beutlich zeigen, wie ungebrochen der Korn des deutschen Wolfes das verhanguts-

volle Jahr bes Zulammenbruchs bes 2, Reiches überftanb.



Freiterpel Off nicht idien bas QBert affeig bodifter Aufidrei eines bis aufe Alut gepennig. ten, am Boben liegenben Opfers? Gem Schrei nach Hilfe, Steg, Wergeltung? Immer, wenn Dadt über unferem Baterlande bunteite, wenn Acerat burd eigene Bolfogenoffen das Elend vertiefte und bie Comad noch brennenber gefaltete, immer in biefer Beit bartefter Dafeinsproben entstanden unferem Bolf aus ben eige. nen geliditeten Reiben Racher und Reiter. Shill, Lutom, Korner, Pord, Friebrich Bilbelm bon Brann. ich meig, lendtente Freibeitofferne, gleich bundert anberen, am ichwargen Condialobimmel Preugen-Demidlandel Und immer mar bas Edidial ber Freiterpelampfer bas gleiche, vertolgt, verachtet eber gefurchtet, bom Wolf gar nicht eber falich verftanben, von ben Feinben

1)

geachiet und jur vogeliret erttart und vom Gevatter Tob gesorbert, noch ebe ber Freiheitsmorgen bas brechende Ange nut dem Licht ber Berbeifung erfinden fonnte. Im Dienste für bas Baterland verzehrten in fich

Und 1918? Faft das gleiche. Als die alte Urmee gerbrach und die rote Bint gen Deutschland branbete, bas famplos bem Belichewismus orfen lag, ba bilderen den erften Wall wiber bie Beinde alte Rrieger und junge Freiwillige. Gemeinfant ftanden ergrante Berbunlautpfer, mi Beuer ber Glagerral Chlacht gebartete Geewute, benen bie rote Rotarde ein Grenel mar, mehrmale vermuntete und mit bem Pour-lemerite ausgezeichnete Frontilreger, im Planfel. trieg erfabrene Schuftenppler neben blitjungen Studenten, ABandervögein und Schulern in ben Meiben ber über Dacht aus bem Boben geftampfien Freitorps. Dier ermies fich bie Mraft bes Blaubens ftarter benn ber Tob! Die eriten leuchtendemeinen Safentreuge auf felb. grauem Ctablbelni, oft verlacht und beipieen, murben 15 Jahre fpater Sobeitegeichen einer gangen Armee, flatterten auf Millionen Kabnen über einem freien und fiolgen Materlande. Damit hatte bas Sterben ber 30 000 Freiferpetampfer, die in ben Jahren 1918 bis 1927 ibr Leben babingaben, fer en im Baltetum ober bein: Grengidung, in Munchen, Oberfctleffen ober Mittelbenticbianb, gegen rheimiche Rotarmiffen ober Separatolen Berbrecher, in ben Kerfern Granfreichs und Polens ober bei ber Befreiung Unferes Schlesterlandes — feinen freisten Sunt erbalten: auch fle waren nicht umzenst gefallen!

4

Das burch ben Plationaliszialismus wieber geweckte Empfinden für beroifche Taten ift don so ftart, daß z. B. "Die lebten Reiter", der Baltikumer-Roman von Dwinger, in diesen Tagen eine Auflage von Hunderstausend überschreiten kounte. Dem Dueberichs Berlag gebuhrt Pank sur die herausgabe nicht nur dieses Wertes, sondern auch der Trilogie Dwingers. "Immehen Weiß und Rot", "Burchen Weiß und Rot", "Burchen Weiß und Kot", "Burchen Weiß und Cremplaren erschiedlich in bunderstausend Eremplaren erschienen und in sieden Spracken überseht) den Ramos gegen die Sowsetunion an der sibirrischen

Front foilbert, ber jur gleichen Stunde loberte, als die Balfitumer in Kurland dem Denifchen Reiche eine Breiche in die Uniklammerung folggen wollten. Große Berbienfte um bie Burbu gung der Freikerpstaten erward fich auch ber Romobli-Berlag, beffen Letter Ernft von Salomon, felbit Freitorpetampier, iden in den Jahren vor der Maditübernahme folgenbe Werte in anjehilicher Auflage heraus. brachte: Galomon "Die Geachteten" (Die Baltifumtragebie); Bronnen "DE" (Der Kampf um Oberfdileiten); Bronnen "Rogbadi" (nach ben Alten des Freitorps Rofibach). Der Berbreitung ber Ababrbeit diente auch ber Roebler Berlag nut bem Werte bes Generals von ber Golg, bas foeben neu erfdien: "Als politifdier General im Often 1919". Die wichtigite Eridiemung ift jebodi bas birterifdie Werf Bifdioffs, bee fraberen Kommanbeurs ber Eifernen Dirifien "Die leste Front" (Buch- und Etofbrud, Berlin). Ditt ben QBer-Ten: Anofpe "Gelbitidiut Dberfuleften" (Branbenburgifche Berlagbanftalt), v. Der ben "Ramerab, reich' mir bie Banbe" (Ullftein), v. Reffel "Banbgranaten und rote Babnen" (Merlag für Kulturpolitit), Dip inger "Der leste Traum" (Dieberichs) und bem in biefen Tagen nach langjabriger Borbereiting bei Mircler & Cobn erfacenenen Gelduchtswert bes verbienilvollen Foriders Oberffleutnant Miller . Loebnit "Die Rudfubrung bes Offbeeres", bem weitere Werte in halbjahrigen Abftanden folgen werben, ift bie Lifte ber Lite. ratur über die Dladifriegsformationen faft er-[merit



Im Daditebenben find von ben eine 70 Freisterps, bie m den Jahren 1918 1919 als felbilandige Truppentörper außerhalb und innerhalb ber Reidisgrenze tämpften, die bedeutendsten imm ersten Male nach amtlichen Unterlagen aufgeführt. Da die Ausarbeitung der Zusanimenüellung ausschlichten nach erflitarischen Unterlagen in der Abseilung Nachtregsformationen des Reichtschlich nach erflitarischen Unterlagen in der Abseilung Nachtregsformationen des Reichtschlichteftschen freimilligen Berbande des Selbstschuses von 1921 zehoch leider regierungszeitig nicht anerkannt waren, seblen lestere in der Zusammenstellung

400

© Universitätsbibliothek Freiburg

Sollten Freitorpstampfer ihren freiwilligen Verband in unferer Zusammenftellung nicht finden, so feien fie barauf bingewiesen, bag fich diese Erftveroffentlichung auf ben erften Teil ber Ziner I ber nachtlebenben Glieberung aller Rachtriegsformattonen beschränten mußte, deren völlige Erfassung noch in Arbeit ift

1. Freitorys, Frem. Detachemente und abnliche Abseilungen; 2. Freiwillingen; 3. Freiwillingen; 3. Greiwillingen; 4. Greiwillinge, 3. Greuglich us. Verbande; 4. Greierbeilenebren); 5. Vollswebren und äbnliche Verbande, 6. Zeitfreiwillingen. Regimenter und Werbande; 7. Quadriten ppen; 8. Bahnlich ustruppen; 8. Bahnlich Werbande; 7. Quadriten ppen; 8. Bahnlich und Keniganien.

Acciforpe Andod's Brunnbung am 10. t2. 1918 u Oelbe (Bannover) and Freite. ber Inf. Reger 22, 56, Referve-Inf.-Regt. 10, Artificeit. Regt. 11, Besternt Dufaren 4. Anflissung am 1. 5. 1919. Starte. 8 Officere, 225 Unteressituere unt Manuschaften. Etfeberung: 1 Inf.-Kamp., 1 Michaellerie und. 1 Rabantering, 1 Ravallerie und. Freitorp auf bierrie in Bruttorp auf bierrie ein.

Einfahr gebr. 1919 in Obericht, bei Gleimin, ber 117. DD. unterfiellt. Freitorpuführert Oberite, b. Anlock. Ina bem Freiteren wurde momente ggerbart S.

Are toeps Bamberg: Branbung am 21.4, 19.9 in Mamberg aus neuneworbenen Jecuwilligen und tem 5. Inf Megt. Anflofung um 23.5 1919. Etarte: 5 Officere, 10 Unterofficere, 50 Mann.

Einfas: 19,9 in Bamberg und Donauwörth. Aus bem Freiteres wirde Meichemehr-Inf.-Regt, 46 jeilweige Reichemehr-Inf. Regt, 5.

Are terpo Banrouth Gennbung am 19.4. 19.9 in Wabrenth aus neugeword,min vom armen. Auflolung am 12.6. 1919. Stürte: 25 Offigere, 250 Mann, 20 Picebe, & Fabryung.

Einiah: Mal 1919 in München und Gae babern. Aus bem Freilerps wurde Beidewehr-on-Regt. 46, 111.

Freiforps Bobenfee: Grandung am 14. 4. 1919 in Condau it, mindlicher Weifung ber Regurung aus Fremeiligen und der Wolfowebe Lintau. Anflösung am 23. 6. 1919. Starte: 5 Offic pere, 31 Unteroffigiere, 115 Mann, 2 Pierbe, Glicberung! 4 Inf. Remp., 1 MU. Romp, Ams bem Freiterpu mitte Meidenehr Inf Regt. 43, III; ein Leit ging jum Freiterpu & com aben.

Frederpe von Braufe: Grfindung am 8. 4. 1919 in Allen Rein aus neugewerbenen Freiwilligen und Teilen ber jurudgeiegenen Grennichus-Ibichiate Willenberg, Auflölung Jana 1919. Sinte 6 Offigere, 250 Mann. Glieberung: 2 Suf. Repp., I Manenwerfer Ibi.

Einfahr 1919 in Milenftein. Aus bem Freiferne wurde Reichemelie-Inf. Megt. 40, I.

Breiteips von Brandie mater Meiment von Brandin, L. Baif Grundung am 1, 1, 1910 in Mencuppen. Auftojung am 23. 1, 1920. Stärte: 32 Officiere, 174 Untererimere, 1404 Mann, 182 Pierte, 64 Jahrzeuge, Glieberung. 4 Inf. Remp., 1 Will. Menp., 1 Patterie.

Einfan; 1919 um Grentidun gegen Polen; Otieber 1919 bis 23. 1. 1920. Rample in Anriant ber Milan, Schaulen, Rign. Mudrug nach bie und benichen Grente. Beettoeps. Inbrer von Branden. Bus dem Gretorpown de fine Yachenerer Jermatten, ba alle Freiwie gen in Buterbog (alles Luger) entlaffen wireben.

Freitores Benffom (frater Geentichut Bail, IV): Grandung um Januar 19 9 in Berling. 3 uf loffen ng als Freiforpa am 27. 4. 1919. Statte: 1200 Frenordine emiddielind Ofinfere Martherung: 3 Inf. Remp., 1. 2016. Somp., I Batterie, I Mutesmerferfeng.

Einfab ab Sebrnar 1919 um Grengebun Dft 9. 2. 1919 ichmeres Gefecht gegen Polen bei Rotte, Ginfob in Matel, Kolmar unb Schuben Lemit ich int ib Brombe a. Berlufte: 100 Rete. Freiforpofinbrer: Leutmant Band Benifon. 3.3 tem Freiferes wurde ban Grenichus Bata ffon IV, aufgeloft Olieber 1919; bannch Reichswehr Inf Regt. 4, fien.

Sciene Schne Berthold (Frantice Bauern-Derabement). Eründung am 29, 4, 1919 in Bapreuth, Anflofung am 9, 9, 1919. Starte: 27 Offinize, 800 Mann, Gliederung, 4 Inf. Romp., 1 1969 Remp.

Enfah. 1919 in Bantenib (Ederbeiteblenft); Emiah in Münden am 31, 5, 1919. Am 9, 9, 1919 Ihmarich nach bem Baltilum jur Unter-fludung ber Eiternen Direiten gegen Weifung ber Regierung. Freiterpefinbres: hauptmann Vertstrolb, Ruter bes Pour le metite (\*). Aus bem Arcilerpe murbe im Baltilum bas 2, Auslandiche In Regie, 111.

Berthelb murbe frater von Bolidemillen ermerbet.

greile pe von Dieblifd: Granbung am 1. 4. 1019. Auflolung m Ibern am 18, 12, 1919.

Starte 38 Dirigiere, 210 Untereffiniere, 700 Mann, 600 Pierte, 120 Fabrzeuge, 93 Faberaber. Gliebe. rung: 4 Infaffamp., 1 Batterie, 1 Maderibten. Bbl., 1 Kraftwagen-R

Enfaßt 1919 in bitauen, Beionunge, und Stwettbertebrenft an ber Polen- und Belidemilien. Front, jerner Babufdub. Aus bem Freiterps wurde Renbsmehr-Inf. Diegt, 102, II.

Freiterbe Dobna Grundung am 1 5, 1919. Untrolung am 9 8, 1919. Starte: 110 Differer, 500 Untereifigere, 2400 Mann, 400 Pferbt, 100 Babrieuge. Blieberung: 9 Jul.-Rome., 2 MG.-Rome. 3 Battetein, 1 Schwadten, 5 Refruten-Romp.

Einfahr Mai 1919 im Brentchut Off in Cagan, Denhammer, Liffa, Frantfurt (Ober). Das Freiterps lofte fich auf; ner ein Leit wurde übernemmen ins Meichemehr : Grenaber - Regt. Dr. 53, II

Dung-Freitorps: Grundung am 29, 11
1918 in Dünchurg (Ancland), Auflesung am 18, 1, 1919. Stärte, 500 Mann einschlieblich Direiter, Gifteberung 1 Inf Romp., 1 Mich. Romp., 2 epifiche Geichung, 1 Pangeraute, 1 Machabienjug. Einführ: 1918. 19 in Murland; Streiten- und Straferpebitionen; auf bem Andmorad birch Litauen imet Gesechte. Freitorpstübenrate zur Seite ftanden Das Freitorps nammt alfo innerbalb ber Gelamiant. Indening eine Sonderflestung eine, Ind bem Freiferps marbe bas Referver Inf. Regt. 60

Breitorpa Daffelborf: Granbung am 1 3. 1919 in Dufeborf burd Werbung von Jectieftigen. Auflorung am 10. 9. 1919. Etarte: 60 Offigere, 184 Unteroffigere, 598 Mann, 60 Pferbe, 20 Rabrieuge, Glieberung: 4 Inf. Komo., 1 Willemperfer Romp., 1 Batterie.

Einiag: 1919 in Duffelborf unt Friede richt felbe von Mary bie Jum; in Lunen und Dortmann bim Bunt und Rule; in ber Meutralen Bont bis September. Das Freiteres murde teilmeite verlomelien mit bein Freiferps Mieterrbein, feilweife bitete er bas Mendemefe Schuben-Regt of, III

Freideres Sulenburg: Bruntung am 18. 2. 1919 in Poledam, Auflösung am 3. 7. 1919 in Frantinet (Ober), Stärler 69 Officiere, 1734 Unter-officiere und Freiwidige. Albeberung: 6 Info-Komp., 2 Will. Komp., 1 Ministratier Komp., 2 Schoobroum, 1 Batterie, 763 Pferbe, 187 Jahreninge.

Einfag: 1919 im Ballitum (1. Barte Rererbe-Div.), ferner in Oberfcbleffen im Gremidus bei Kattomib, Freitorpsführer Braf Eulenburg. Aus tem Freiteres wurden: Reidenebe Inf., Regt. 52, Reiter Regt. 7 und 9, Inf. Regt. 8, Urt., Regt. 2 und 3. (Kommandem bes erfien Batailleus war Major Budender, befannt vom Rufte ner Put d 1923 ber Schwarzen Reichswebr )

Jagerlorps Erlangen: Grünbung am 26. 4. 1919 in Erlangen aus bem I, und II, Siderbeite. Bit. Erlangen. Auflöfung am 16. 6. 1919. Gliebeeung: 6 Int. Remp., 1 M.C. Romp., 1 Madr. Bug. 2 Patterien.

Einfag: Bem 28. 4. 1919 bis 16. 5. 1919. I. Bit, me Univerterbaleung ber Rube und Ordnung in Rend und beig und Erlangen; vom 20. 4. 19 9 bis to, d. 1919. II. Bil. Operationen gegen Munden und bun ind Augeburg. I. Bataitlen bieß "Fiebening". II. Bataitlen bieß "Fiebening". II. Bataitlen bieß "Fiebening". II. Bataitlen bieß "Fiebening". II. Bataitlen bieß "Fiebening". Reichoneite. Inf. Negt. 47, Rei Negt. 24

Beetlorps Saupel iben de me Freiferns Gar.
116). Grundung im Januar 1919. Starte
94 Offigiere, 398 Unierellitiere, 1912 Mann. Glieber ung. 4 Inf. Bil., 4 MG. Komp., 1 Robl. Komp.,
1 Minemperfer Komp., 1 Edwobren, 4 Batter en.

Sentab 1919 in Gorten, Magbebarg Dresben, Munden; ale Officent Reierver Bortin, Budom, Bundberf; Zeltwachen an ber CER Brout Lauban, Dartmannabert. Brectorpeführer: Oberftleutnant Baubel. Bus bem Recelorpe murbe Meichemalbrenaber Regt 10 (Das Fecclorpe murbe auch Beibemalbrenaber Regt 10 (Das Fecclorpe murbe auch Beiberfice Tager. Brigabe" genannt.)

Freilorpe Gabde: Grundung am 7 2. 19.0 ft Beeingung b. Breib, von Water. Auftöfung am 21. 9. 1920. Piarte: 30 Dif mere, 1700 Unter offigere und Bremillige, 200 Pierbe Alleberung ? Bi Jana eine 2 Diff Nomp., 1 Dimenwerren Remo, 1 Bader Kant 1 Rraftf Rel, 1 Battere

Eintan 7 7 bis 15. 3. 1919. Anfleting bifant. . toler Truppen im Cennelager, bis 1 4. 19 9 Cicherang von haltenn; bis 20. 4. 19 9 Unterbrudung von Unruben in hamborn, Buer, Oberhaufen, bis 20. 6. 1919 Unterbrüdung von Uneuben haus Eptal unb Buer; bis 22. 7 1919 Unterbrüdung ber Lefensmitteltramalle in Paberbarn, bis 29. 7. 19 9 Untertrudung ber Kramalle in Oennbaufen, Wiesteile, vom 18. 6. bis 14. 8. 1920 Cicherung von Püffelborf, verber ab Marz 1920 Unterbrüdung ber Untuben im Indu Kriegebiel. Rus bem Kriege murbe Reichsmehr Sinf Regt. 18 (Ergäng-Wall, frater Prodisinebe Inf. Megt. 14, 151, Detmold.

Freiforpt Gaebe. Sougen: Erunbung am 10. 1, 1919 m Berlin Lichterfelte, Stürfe: 10 D giere, 111 Unteroffigere, 247 Mann, Glieberung 3 Inf. Rome., 1 MB. Rome., 1 Madf. Romp.

Ans b. Freiferes muche Machem. Inf. Megt. 115. III.

Freiwilliges Jagertorpe Gerib: Granbung am I. 1. 1919 in Allen flein aus Freiwill gen und Leilen

Des InfaMegt. 150. Muflofung um 20.6, 1919. Ctarla: 9 Differer, 21 Unteroffmert, 595 Mann. Oleberung: 4 Baf-Kome., 2 MM-Komp., Mill Remp.

Einfag. 2m 3. 3, 1919 in Konigeberg jur Anobehung ber Marinevollawehr, ferner gur Unterbrickung innerer Unraben unt jum Grengidus (Orteleburg, a new Brieff u. Dr. Belland), practerpetabrer mar Oberlin. Gerah. Mus bem Freiterps murbe bas Reichomebr-Int. Regt, 40, II

Freim, Sugerlerge Bolbingen , reite, Sagertorne Berbing): Bellnbung im Movember 1918 in Murland, Auflofung im Mary 1930. Blieber rung: I 3uf. Ball, 1 MB, Romp., 1 Cowobren.

Enfag, 1919 im Baltifum ale Reretrippe bes VI Referve-Armeetorpe, Freiterpolubrer mar Saupt. mann Erich Berbing,

Burtt. Freimt ligen. 2bt. Dans (Freiferes Dans, nicht ju bermechlein mit Landenlichingene Dieifien Da a e). Grandung am 21.2.1919, Auftolung am 24. 6. 19.9, Das Freiforps barte bie Giarte einer Di. pifion tinb glieberte fich u. a. in. 1, MBitrat. Freiw. Megt. Oberfilte Breibr Contter ben Lopen), Comere Banbiten-Batterte Beiter, MBB. 26t. Pieb, Felbfliegerund Dadembienabieftung.

Einfag: 1919 in Babern gegen bie Aufffantiiden bom 17, 4. 1919 bie 13, 6, 1919. Aim bem Freis turpe murbe bie Meidiomebr Brigate 13.

20eff Gre forpe Dade tau Das Freiferge murte o o and Greimilligen bes Inf. Megt. 16 gebilbet und im Bule 1919 gur Dieberichlogung finderer Unruben in Redlinghaufen, Bulfen, Buffelborf und Paberborn emgefent. Zus bem Freitorpe murbe " e n er in Regt Di, I.

Frefforpe Da I Ce (unterflett dem Freite. Landenlagen-Rotpo): Brundung am 4. 3. 1919 in Salle burd bie I Cantedinger-Brigate, Aufloinng am 3t. 7. 1919. Starte; Enicht, Officiere 1200 Frem.; Bliebe. tung: 8 3mf -Remp.

Einfah; 1910 in Solle jum Gidrebeilebienft, im Buni 19.9 in Damburg. Mus bem Freiferes murbe bas Biderbeite Politet Bail. Balle

y wops Salle wen fent banne Grun e ung am 25. 12. 1918 aus Frein, ber Inf Degier, 67, 73, 74, 335, 336, 423, 464, 464. Auftolung am 6, 2, 1920. Biteberung: 3 3nf Batl, bes Freno. Megt. Haupt und Mill. Romp, Saffe.

Enfas 1918 1919 in und mm Naufchenberg bet Marburg; Werber bei Potskom; im Januar 1919 Sicherung von Wertin; vem Januar 1919 bis Dari 1920 Breugich untampfe in Oberinfeften, Frei. forpoführer war Oberft Baffe. Aus bem Freitorps wurde Reubswehr-Inf Regt, 108.

Freitorye "Deffen-Daffau" (Batt. Dramen-Magau). Grundung am 6. 3. 1919 in Bulba ape bem Deft ber Inf Regter, 87 unb 88, Auflofung ein 1 5 1919 Cratte 14 Off ner. 40 Unterentigiere, 200 Mann Glieberung 3 Int Some 1 MB. Romp., 56 Pferte, 20 Jahrzeuge

Ein fa bit Befegung von Sanan bom Rebruar bis April 1919. Mus bem Freiferes mmbe Meidemebr. Inf. Nog. 22, III.

Deffifch Thuemand Walbed des Freilorpe (Brun . bung am 16.1 1919 in Obebruf laut Anordnung bes VI. M.R. aus ten Int Megter, 71, 94, 95, 96, Muf. lefung am 18 .0 Sig. Starfe if Orne e led Un cretto are, 11 . Mann. (9 teterung 2 Jul. Bott. u. 2 Inf. Komp., 2 Die Komp., 1 Min. Roup, ferner Ravallerie, Brtitlerie, 2 Dadrichtentige, I Arain Relenge.

E nean 1919 in Danden; jum Chug ber Matienalverfammlung in Wolmar; Einfah in Gab. babern; Emfag beim Grengicus Oberichteiten (Bleimin); banad wieber in Dunden den. Aufleinng in Reburg. Breiterpeführer mar General von Mornanto. Que bem Breiferen murben Dieichemelie-3nf. Regter. 11, 20, 21, 90; Radem. Schiben Regt 72.

Rampfing "Dier!" (Red bes Bengvenflaber Sierl, viele Fermationen umfaffend und bon ber Regierung in Bamberg anigeficti): Freetorpeführer mer Dberft Dierl, ber jenige Reichnarbeiteführer, melder auf einem Deladement 1919 Angeburg ben ben Sportalifica befreite. Mus tem Freitorps murbe Jafa Biebirge Matteete 43.

Freilorps Dilger: Granbung am 28, 4, 1919 in Comandorf (Umberg) anläßlich ber Raferepublit ane Frempiligen aber Barfengatrungen. Auflofung am 16.7, 1919. @ farte: 20 Officere, 94 Unteroffinere, 294 Mann, 75 Pferte, 29 Jahrgenge, Glie. der ung : I Inf . Remp., 1 Die. Remp., 1 Ergang, Abt.

Einfag: 1919 ale Giderheitetruppe mabrent ber Materepublif in Banern. Ine bem Breiforpe murbe Reichtwehr Juf Degt. 47, III.

Stelorge Grubenburg Breiferne Canco neb. ju verwechteln mit bem nadiften Freiterps ber Liffe') Branbung ein Januar 1919 in Oftpreußen ans Teilen bes Regl, von Sintenburg (2. Dlajur.idee Dr. 147, II., Auf 16 fung am 15, 8. 1919.

Einfag: 1919 im Grenfidus Ofi ber End (Oftpe.). Das Freiferne murte vereinigt mil ber DB. Romp bes Freiterve Desich jum Reichemehr-Inf. Regt, 79, 11

Friterra Feldmazidallven Gendenburg Branbung am 6. 3. 1919 in Relberg aus ber Bewadungetemponie ber Oberften Geercoleitung. Inf : lolung am 21. 10. 1919. Stante. 25 Offinere, 167 Unteroffigiere, 575 Mann, 139 Pferbe, 10 Sabr.

\$4

jeuge. Gareverung : 1 Sturmbatt, und bie Estation v. Borbmer, zusammen I Int Komp., 1 MG.-Remp., 1 M.G. Remp., 1 Schwadten, 1 Nachrichtening, 1 Netrutendepet

Erniag: 1919 in Kolberg als Reierre bir O.C., von Mart bie Oliober Unterdruckung innerer Unruben in Pommern. Freitorpsführet war Generals ma er Otte. Bus bem Freiteres wurden Rudswebe-Int. Recht, 110, Celle, Recht w. Na-aller e Regt. 10, f.

Breiforpe Bemburg (Freiforpe Lud) Brunbung im Januar 1919 in Lud (Dipe ) aus Teilen bes Im Regt 47 Murt. ung im I I 1919

En go 99 im Gren iden fie id und jud.felden Lud Lud, im Mar in ber Gegenb von Bellen berg. Freiterb beit Grent berg. Zus dem Freiterps murde Reichowehr Inf. Regt. 79, III.

Brettorpe Salfen: Grant ung am 20. 12. 1918 aut mand icher Berfügung bes Benerale Coruntere unb Danie maften 11 609. Glieberung: 10 Juli-Batt, 4 Schwadrenen, 10 Batteren. Das Freiforpe wurde um beribmeiten.

Breitorpe Bung den fremer ingen Nar bauf mit Grand ung am 16. 3. 1919 laut Berfugung bes Genneralfommanbos and bem Detadement Fiften. Auf = 16 (ung em 1. 7. 1919. Grantete: 40 Dingiere, 1340 Fremeilige, 300 Pirebe, 90 Fabrienge. Alle destung: 8 Inf Romp., 1 Schwatzen, 1 Mill. Romp., 1 Rabt. Ramp.

Einlog: 1919 in Branen jum Genildut vom 1. 4. 1919 bie 1. 7. 1919 (Brigate & dantien). Beritorpeführer mar Mame Danielen, Bus bem Freiforpe wurde Countenregt, 72, Meidemebr Digate Id.

Breiferge won Klomen: Brunnung am 22. 4. 1919 in Berlin; ber Erian fam ann bem Freiferge Lofdebrand, L Bail. Anflofung am 6. 10. 1919. Starfet 43 Durater, 123 Untere i ere, 686 Mann, 107 Precht. Blieberung: 8 Infa-Komp., 2 MG.-Romp., 1 M.B. Romp., 1 Madrichtenging.

Einfas: 1919 in Brunan, Biemittau, Ablerebof, Bofen, Obebericheneweibe, Chemnis und Oberichteften. Aus bem Freitorpe murbe Reichomehr Inf. Regt. 6, IV.

Fredorps & übme.

E.ufah: Februar 1919 in Oberichtenen unter General Dofer. Freilorpaführer war Hamimann Rühme (jeht SX.-Obergrupvenführer beim Ebef des Stabes), Ind bem Freiferps wurde Reichewehr-Jagerhamilton 6.

Freiterpe Rungells Grundung am 28, 12, 1918 in Berlin aus je I Batailien Grenaditr-Regt, 12 und Inf-Regt, 52. Auflofung am 19, 9, 1919,

Starfer 80 Offigiere, 150 Unteroffigiere, 1700 Mann, 25 Picebe. Glieberung: 9 Infofomp., 5 Diche Romp., 1 Artilleriejug.

Cenfan: Dom 28. 12. 1918 bie 1. 11. 1919 Befanung in Bertin und Ronigemufterhaufen, Aus bem Freiforpe murbe Meichemehr-Schufen Regt. 9tr. 59, III.

Freitorpe Canbaberg, Girnnbung am 15 4. 1919 taut Beringung der baber. Regierung. Un. ... Lafung: 27. 6. 1919. Starte: 70 Offigiere, .50 Unterofiniere, 500 Mann, 90 Wierbe.

Eingun Bem 30. 4. 1919 bis 15 6. 1919 Enmarod in Munden aber Starnberg, bis 27. 6. 19.9 Unternehmungen in Rofen beim (bas Freiforph glieberte fich in: Freiforps Wedbeder in Brilbeim, Freiforpa Lifft, Freiforps Reim). Aus bem Freitiers murte Rad webr inn. Negt 22 11

Freiferpe Landenjägen. Deies Freiferpe batte bie tatfachliche Gtorte eines Retpe und wied folgende Glueberung auf: Gtab bes Landenjägerlorpe bienera majer Maeeder; Artillerielübrer Generalmajer Dulber; Ravallerie-Impelieue; Major Mil. ler.
Das Rocpe bestand aus bem 1. Lugbesjäger-Regt, nut
I Abl., bem 2. Landesjager-Regt mit I Abl., bem Jagerbataillen 16, bem Pannerbataillen 16, der Reaftfabrabteilung 16, der Diache dienabt. 116, der UnterolligerCoule bes Landesjagerlorps und ber Multemeter bes 1.
und 2. Regte. Aus bem Freiforps winde Die dieswebrBrigade 16.

Acerterps Landesichüten. And tienes Acerterps batte wie bas Cantesjägertorbe bie tot acht de Starte eines Rorps und wies felgende Blieder ung auf Stab bes Landesichunen Korps: Generalten, v. Roes ber. Gliedes ung: I Cantesichunen-Brigaden, I Barbe Landesichunen-Brigade. Sebe Brigade hatte I Ibr. gemiehter Ballen, Der Garbe Landesichüpens Brigade unterkanden die 2. Garbe Reierbe-Div., die Frein. Tandesichunen-Ballerie und andere Formationen. Einfan: 1919 in Berlin; die 3. Brigade am 4.2. 1919 in Bramen. Aus bem Fre forpa murde Reichanebr-Brigade 4.

Freilorpe Lichtichlag: Granbung am 14.12. 1918 in Welffalen aus Freiwiligen. Buflefung: 9. 9. 1919. Starte I Inf. Bati., eine Kraftiongen-teienne, I leichte Artillerie Ibt., I idnvere Artillerie-Ibt.

Ernfah: 1918 und April 1919 in Wefiben (fd). land. Freitorps führer: Saupimann Licht. ichtag. Aus bem Freiforps murbe Reichenebr Schugen-Regment 107.

Freiforpe Lofdebrand. Grunbung am 8. 1. 1919 in Berlin. Auflie fung am 22 4, 19.9. Stärte: 27 Offigiere, 56 Unteroffigiere, 358 Mann, 32 Pierte. Glieberung: 5 Inf.-Romp., 1 MB.-Romp., I Piener-Romp.



Leutrant Rudolf Hely als Freikorps Kampfer gegen den roten Terror (Mai 1919)



Einfah: 1919 in Berten jur Unterbrodung ten Unruben (Giandert Zoffen). Aus bem Freilorpe wurde das I. Batl. des Freiloren Klewin, frater bas Reichowebr-Buf. Regt. 60.

Freiforps Lugow: Brundung am 18. 1. 1919 b Ber in nur aus Freiwilligen, im Mai traten bie Refte bes Int. Regt. 25 bungt. Auflofung am 30. 19 1919. Grarte: 75 Diffpere, 244 Untereffigiere, 1087 Mann, 210 Pterbt, 82 Fabrzeuge. Gliebe. emugt I Inf. Batterie, 1 Machrichtening, 1 Negftwagenftallet.

Einlag: 1929 in Berlen jur Unterbrückung ber Unterhen; Beleffung von Braunich weig im Foril 1919, Unternebmungen in Münden bes Juli 1919. Urtiforpsführer war Major Lüpen. Aus bem Freilerps wurde Reichswehr Jager-Bail, 30.

Ma demangemehr Scharf dingene 216t. Lung "A celeres Luch) - Efrundung im Febenar 1919 in Aerlin and Arenvell gen. Anflofung am 15. J. 1920 in Dan-bolm Starfe: 11 Offigiere, 45 Unteroffigiere, 214 Mann, 67 Preede

Enfah: 19 9 im Galtitum ber ber Siernen Divien wem 1. F. 1919 bis 14, 12, 1919 in Mura-1emo. Aus bem Freitorpe wurde feine Neichemehr-Format en, bie Freier ligen wurden famtlich jur Siedlung in Pommern entlaffen

Are ichibentorpe Depn (Bei ber Barte-Ravallerie Confirm Division): Erünbung am 22. 12. 1918 fant Berlugung ber 10, MD. Zuflöfung am 6. 4. 1920 Starte: 23 Diffipere, 850 Untereffigure unb Freiwellige 200 Pierte. Gil abanung 3 Inc Rome., 2 MB. Komp., 1 Poner Romp., 1 Barba afterte, 1 Karba afterbier un.

Einfan 919 in Verlen, in Mermar inn Sching ber Rat onatrerfanntling, feiner in Berha, Magbeburg, helm flebs, Prannischmeig, Leipzig, Erfurt, Subl; beim Kapp-Putich in Weimar; leste Barntien in Naumburg, Freisterwählter war Cheritter Menn. Ins bem Kret ern wurde Necht wo or oager Rat 32, f

Kilderpe Megenborn. Die es femferes war ein Kilde Schmienferse gebiet aus tem In Regt. 145. Mit eberlangt. I Info.Romp., I MG. Romp., Will Ube.

Einfag: 1919 im Breiteing bei Allen fein (Offer). Ins bem Freiteips wurde Reichemefr-Inf-Regt. 40, IV

Freiforpe Oberland: Gründung om 12.4. 9.9 in Echfiedt und Ingelfiett. Aufliefung om 3., 10, 19.9. Stärte: 120 Officere, 180 Unters officere, 1350 Mann. Glieberung: 5 Inf. Reme 2 Die Romp., I Batterit, I Proprer-Romp., 1 Netrutenteper I Erganzung Remp. Einiah: 1919 pur Befreiung von Munden, (Der Emiah ber Freiferps 1921 bem Gelbfiidus Ober ichlefen ift bier nicht beridfichtigt.) Aus bem Freiferps wurde jum Lelt bas Reichemehr-Schuten Regt. 42, 111, teidweise wurden bie Freiwilligen entlaffen.

Oberichlefiiche Freiwilligenforps Granbung 1918 vom Obericht. Berge und Sattenmannichen Berein. Glueberung: I Inf Bail., I Die Komp., 2 Dagteren, I Schwadren, Dachrichtens und Arpfriade er na tienen.

Einian: Rerembre 1918 bis April 1919 im Gerni, idun Dberichleften. Freitorpaführer waren Major von Alt. Stutterbeim, Oberfilm. von Vellen.

Freiteres Oferrabe: Grandung am 11. 19:0 in Prengtan aus Freine, und Inf. Regt. 64. Auf a le tung am 15. 1919. Etarle: 21 Offigiere 55 Untereriquere, 559 Mann, 72 Pferbe, 26 Fabrytuge Blackertung: 3 In Romp., 1 M. Remp., 1 20. Romp., 1 20. Romp., 1

Einfag: 1919 in ber Udermart ale Bematichns. Rus bem Freitorpe wurde Reichemehr-Jager. Ball. 3, 111. Remp.

Freiterps Paulfen: Grünbung em 10.12 1915 aus Frim und ber Gebirgt-MG. Abr. 239, Auf., Lojung em 1. 1. 1920. Etärte: 12 Officier, 105 Unterefficiere, 650 Mann, 118 Pferde, 40 Babrginge. Glicherung: 3 Inf.-Komp., 1 MG. Komp., 1 And neneniug, 1 MB. Zug, 1 Erfandepot.

Ein an 1919 an ter Con Front und as ber rein frent, Mar, die April 919 Reing idung Bree. fan Inches August 1919 Aufstanbefamp ein Dier. fichte frem inter Demandun Die an fer forpefubrer Derin Pau fien Aus bem fre terpe wurde Reichemehr-Gebirge-MG. Abr. 201.

Freiteret Petficht Grantung am 1. 1. 19 9 in Armitat "Rafiel aus Teilen ten int Begt 44" Pienter tent. 3rd und aus frein, bet b. Armer Und af fung: 15 6. 1919. Gibeberung: 1 Onf Romp., 1 MG. Kemp., 1 Pientertemp.

Einen 1919 in bird Offer). Das Breiferes wurde genammengelegt mit Freiferes bind neuen, franet. Reichtenbe-Schnen-Regt. 39, II.

West Freitorps Pfelfer (Frem. Batt. Münfter): Grunt ning am 6. 1. 1919 auf Belebt bes tonin, Generals burd Berbung von Freierligen Auflie (ung am 6. 11. 1919. Starte., 56 Officiere, 500 Unterentuter, 2020 Mann, 455 Pferbe, 2.4 Nabrieuge Glieber ung Stab, Sumbar, Maricha. Schw. Haubigenbatterte, Spezial Lemen, Schwatzen, Nadrichtenabt., Pangermageneug, Araft Bagente Kraufentransperer Komp., Muftlavelle.

405

₹"

Einfas. 1919 gegen innere Unruben, Dunfer; gegen Spartalus, Dann berm; gegen Polenoufffande, Schon an; Kompie gegen Letten, Lebon; Kampie gegen Bolicewiften, Milan; im Moi 1919 Armeereferbt, Siabow; Front gegen Polen, Schonjee, Mampie Induffrierewer, Dudeburg; Grenzichus, Boffand, Borftmar; Schus von Gifen. Freistorps füßrer: hoim. Pieffer von Salomon, Aus bem Freitorps wurde Nerchem, Inf. Regt. 62.

Freitorye Poisbam: Grunbung am 15. t. 19.0 aus ber Garngon Poisbam bes allen hetres, u. a. bem 1. Garde Regt. g. J., Garbe Jager-Batl. Anfoliung am 30.3. 1919. Scarte: 77 Dfiguere, 400 thuceroffinere, 1197 Manu, 671 Pierbe, Gire berung: 2 Inf. Batl., & Batterien, 7 Schwabronen. Freitory & führer: Oberfilen u. Steyban. Das Freitorys wurde verichmolgen mit Freitorys huben, pater Reichowehr Inf. Megt. 5, IV

Arestorpe Megensburg Bottowebr Begt Regene Burg) Grunbung am 23. 4. 1919 in Regensburg faut Merfugung bes III. 21.8t. aus bem 11. Baber. Juf.-Megt. Auftolung am 5. 7. 1919. Glieberung 3 Butl, Inf., 1 Artitlerieftab (l. Bail. Pregenet hatte o Inf -Remp, und 2 Schmabronen, jufammen mit bem II. Baft, Comft), Beibe Ball, gulammen biefen "Boltemehrbatt, Regensburg", Das III. Batt. Benb. fchel hatte 2 Inf.-Komp., I Dachiebub-Remp., I Fern fpreching. Der Artiller ellab (Gruppe E) murbe gegrin bet lant telege. Werfügung bee III, AR, aus bem 8. Bober, Art. Herfe-Regl, am S. F. 1919. Aufgeloft am 31 5, 1919 (5 Offmere, 8 Untereffinere, 15 Mann). Abernommen in Die Meichinebr jum 1. Artillerie Megt. Mr. 24, II. Bei biefem Areiterps biente Leutnant Rubolf Ben, (Giebe vorlente Bilbfelte )

Einlingt un Manden vom 27 4. bis Ente Mai; banach Grengicht un ber COR.-Aront in Elfen-fieln, guiebt Wachbienft in Rogen ob ung. Aus bem Freitorps murbe Reichswebr-Inf.-Rogt. 48, f; teilweite wurden bie Freiwilligen entlaffen.

Breitnepe Rledhoffe Granbung 1919 mit 4 Inf Ramp., . Dies Romp, I Pladrichten un.

Einfan fine 1919 un Bas it um an ill Batt, bes Schienen Megis. "Baltenland"), spater bei ber Freiw. Ump di Windemer Arestorpes wurde teine Meichen wehr Fermation; alle Freiwilligen lieben fich in Gatzingen entlaffen.

Freitorps Mogbuch (Sturmebil, Nesbach): Gründung am 21. 12. 1918 in Rulnifer (Beiler). Unflöfung its Januar 1920, Stärfu: 32 Offiziere, 900 Unteroffiziere und Freweilige, 420 Preroc. Be waffuung: (Rug. 1919) 5 Feldianonen, 2. L. Feldhoubister, 26 fcm. MG., 28 L. MG., 4 L. Minenwerfer, 3 mittl. Minemwerfer, 6 Flammenwerfer, 11 Fe.br Luchen, 320 Gewehre, 631 Rocobiner, 92 Maich Piffolen, 1 Pangermagen.

Genfah 1918-19.9 im Grenfichut in Weftprenfien, bei Strasburg Rulmier, ab Mon. 1919 bei ber Giernen Domen im Baltitum gur Liung bes Andinger (vom 1, 11, 1919 bis 15, 12, 1919), 971 beim Gebuchub Oberichter en Freitorpsiubeer: Oberlin, n. (rufinch, Oberft) Nabhach, Das Freitorps wurde aufgeloft vom Wehrfreis-Kommande II.

Freelorps Ghlesmig holfte u (nicht in ver wechteln mit Freie. Grenzichut Schleswig holftem). Gründung am 12. 2. 1919 lauf Meriagung von Roste. Auflöfung am 1. 8. 1919. Giceberning im Freiwinkegt. Genfert (4 Romp.), Freiwinkest & 4 elle (4 Romp.), Freiwinkest & 5 exteries und Minenwerfer fowie Pronteringe.

Ein fan Gebruar 1919 in Berlin, ab 1, 7 1919 in Bamburg beim Rerpe Lettow; ab 1, 8, 19,9 Saren duntemper Samburg. Tre berpelabrer Rapitan jur Gee Moche, Aus bem Rectorps wurdt Rechomebr Schuben Regt, 18, IV und Polizer Inniburg.

Freitorps Coulg. Grunbung am 26. 2. 1919 in Burgfteinfurt aus bem ebemaligen 8. Code. ber Regt. 159. Auflofung am 1. 8, 1919. Blicebernung: 4 Inf. Ball., 1 Erlanabe

Einfah: 1919 in Manfter, Daltern, Dulle beim, Buer, Redlinghaufen, Gronau jur Miererfaltung von Unruhm im Induftrierener. Rreiterpeführer: Major Chult, Ant bem Bierterpe wurde With Rechon in Inf Rog. Conf

Beritorpe Comaben: Granbung em 21. 4. 1919 in Memmingen fam Aufent ber Regerung. Auflofung am 1. 7. 1919. Ctarte: 25 Offigere, of Unteroffigere, 299 Mann, 29 Pierbe, Glieberrung 7 Int Batt pige 7 Inf. Remp., 1 M. Nomp., 1 W. Nomp., 1 Dattere. Freiturpsabjeichen: Er wein.

Einfag: Aord bis Juni 19.9 in Min chen und Rempten in Algan gegen bie Aufftanbelden, fpater Sicherbeitebienft. Freiforpe murbe teilmeife Reichemebe. Inf Regt. 43, U. teilweife erfolgte freiw lige Entrafung.

Feeilorps "Edwarge Sager" Schwarze Um gabe and "Ebwarge nagerbr gabe Brund und und an 11, 3. 1919 m Bilbelmsbaven aus Freiwilligen ber Marine Infanterie und bes Seeball. Auflöffing am 31. 7. 1919. Stärte: 21 Offiziere, 130 Untereifigure, 608 Mann, 24 Pierbe, 12 Fabrieuge. Glieberung, 1 Med. Komp., 1 Pionierjug, 1 Macheichtenjug, 1 Med. Komp.,

Ginfag: 1919 in Berfin von Mary bie Juli (ale Referve in Zeffen); vom 20. 7. bie 31. 7. 1919 Sicherung von hamburg. Ins tem Freilerpe wurde Meichemehr Schüben-Regt. 15, I in Babrenfelb.

Accelerts Seperin: Grnubung am 18. 3. 1919 in Menten (West.) and Info Regt. 15. Auflofung am 19 6. 1920. Gleeberung: I Sufo Bail. met 3 Komp. und I Mic. Romp.

Eininh: 1919 jur Aufrechterhaltung ber Rube und Ordnung in Stertrabe, Oberhanfen, Soeft. Freitorpofuhrer: Generalin. Severin. And bem Freiforpo wurde Reichowehr-Int. Regt. 14, II,

Freitorps Stevert Grunbung am 1. 2, 1919 in 28 ansborf bued Werbung von Freiwilligen tant Berfichung des Kriegeminsterums. Anflifung om 10. 1. 1920. Stärte: 19 Officier, 108 Unteroffigere, 790 Mann, 520 Pierbe, 95 Fabrieuge. Ginebernng 1 Stabe. Komp., 2 MG. Komp., 5 Batterien. Serwoffnung: 1, Batterie: Felblanonen in 4 Beideiben unter Korv. Kpt. v. Webel; 2, Batterie: L. Feldbund: 1 MG. Komp., in 12 Mil.

Eintag: 1919 in Rurland bet ber Deutiden Legien; Midug burd bas Balertum bie gum 10. 1 1920, Freiterbeifibrer: Kern-Apt, Siever Sanithiche Freuniligen wurden bei ber Auflofung in du eiteg entiaffen

Beftungs-Freiterps 2 born : Grant un gem Maeg 10.9 burch bas Bouvernemene Thorn im XVII. Armeetorps. Elarte: ! Diffigur, 65 Fremiflige.

Reetfords 2 find mie I ("Deutiche Freichar"): Brün. bin big am 1. 3. 1919 in Bollen am Freibeitigen bes AVI. 28.; Ergänjung im April 1919 in Sia ffurt. 2 nflofinng am 7. 5. 1919. Siarle: 27 Offiziere, 110 Unteraffiziere, 750 Mann, 57 Pferbe, 18 Kabracuge.

Einfah: 1919 im Frühiohr in Mort-Litauen bei Schaulen; bas Batl, Eichmann bes Freiforpa wat im April 1919 Referve ber ben Knupfen in Bera. d. e. be. a. fre Loepalube er Obert.
B. Thümmel. Mus bem Freiferes wurde umacht Erfanbepot ber Deutschen Schue-Dreinen, freier teil weife Reichausfr-Regt, 49, III.

Freitorps Thur ingen (auch Fremeiligente pe Ibnringen): Erunbung am 26. 2. 1919 in Erfurt aus geworbenen Fremelligen laut Merfügung ber 38, 3D. Auflöfung am 10. 5. 1919. Stürte: 20 Offigert, 500 Unterefficiere unb Mannichaften, 110 Pferet, 15 Jahrgeuge. Elieberung: 5 Inf. Remp., 1 MB. Roop., 2 Batterien, 1 Dladethienzog, 1 Rovollerie Ibi.

Einfast 1919 in Thuringen jur Aufrechterholtung ber Rube und Orbnung. Stanberte marent Erfurt, Gotha, Weinerman, Rubulftabt, Aus bem Freitorps murbe Reichemehr-Juf. Regt. 21, II.

Freiferes Weifel Grundung 919 in Befel aus Freimilligen bes Inf.-Reges, 57, Gliederung: 2 von Bath, 1 MS. Remp., 1 Artillerie-Abe., 1 Schwarten, 1 Pantering.

Einfan 1919 in Weftbentich fant, Aus bem Freiterpt wurde Reichenebr Regl, 62.

Beftfolifches Sagerfeeitorpe: Grunbung ens Freimiligen bes Sager-Bath. 7, ber Breim. Rabl., Romp. 7. Aus bem Freiforpe murbe Reichemehr Sager-Batt. 7.

Freiforpe Wolf (Bur Gruppe Bieri) Gran. bung am 17. 4. 1919 aus neugewordenen Frem figen. Auflofung am 1. 8. 1919. Glarte 20 Offigere, 67 Unteroftigiere, 514 Mann, 21 Pferde, 9 Kabrzeuge

Einlag: 1919 in Angoburg, Rempten, Paffau. Lindau, Dinbloof, wahrend ter ibnruben als Scherbristtrenft (vom April bis August 199). Freitorpofübrer: Oberfilm. Wolf. Aus dem Freitorpo wurde Reichemehr Inf. Regt, 43.

Freiterpe 28 ürgburg: Gründung am 20 4.

1919 in Wartburg and Fremeiligen aller Bernig ftante laut Beringung bes il. 2M. Auftefung am fante laut Beringung bes il. 2M. Auftefung am fine (910, be ber alle Fremeiligen miebet in ihrer Berufvarbeit jurudtebeten. Stante: 199 Offeriere 1517 Unterestigiere und Mannichaften, Glieber ung Rerpaftab mit Glachenbrenabt, Inf. Bath. Got ung Rerpaftab mit Glachenbrenabt, Inf. Bath. Got ung kerpaftab mit Glachenbrenabt, Inf. Bath. Got. Ibt., I MiD. Ibt. (101 Offenere, 975 Freiwillige); Arteller er Ibt. Mantin (Glieberung unbefannt); Erfap Ibt. Mofer beftebend aus I Inf. Erfap Remp., I MiG., Erfahrupp, I Erfapbatterie (20 Officiere, 250 Untereprop. 1 Erfahrupp, 20 Officiere, 250 Untereprop.

Einfalt: 1919 in Wargbarg vom April bie Mai mu Dachtenfuche und Giderbenedent in Dun ben.

Freiwiliges Jageeloepe Braf Pord von Bartenburg: Erfindung am 27. 1. 1919 en Berlin tant Berfügung ber 1. Garbe-Referet-Division aus
iscoriligen bes Dragener-Regts. 2, Manen-Regt. 11,
ager-Valaillen 1. Auflöfung am 2. 10, 1949,
Stärle: 21 Dit pere, 49 Unteroffgiere, 537 Mann,
160 Pierte, 40 Jahrjeuge. Glieberungt Stab,
Boll. Gravenstein, 1 Dist. Komp., 1 Nabf. Komp.,
1 Reoftwagen Kel. — Das Batl. Gravenstein ais
großtes Detadement umfasier i Stabetomp., 3 Inf.
Keup., 1 Nabf. Komp., 1 Batterie "von Bismard",
1 M.B. Ing "Zeller", 1 Nadfrichteneslabren, 1 Devollemp., 1 Pienwertemp., 1 Kraftwagensteilel "Schilling"
1 Pangering "Graf von Brebem", 2 Dist. Komp.

Einfah: 1919 jum Schnt gegen untere Unruben; ben Mat bet Juni in Aurtanb bei Baus fe; Salten ber Ma-Stellung; von Juni bis Juli Schut gegen Polen bei I born; julett Schut gegen innere Unruben füblich von Stell in. Aus bem Freiterpe wurde hauptjachlich Rechemehr Joger-Batl, 20,

### Das deutsche Buch

Rarl Broger:

"Rürnberg, ber Roman einer Stabt"

Berlag Paul Frunte, Berlin, 1935; 353 Geiten; Preis geb. 7,50 RM.

Diefes Wert fann affen Nurubergiabrern warm empfeblen merben. Darüber binaus bat es feinen literarifden Wert filt alle Freunde beutider Geichichte, besonders für teben, der Sch die Frage vorlegt, weshalb wohl Murnberg jur Stadt ber Reichtparteitage gewerben ift. Zwar mirb bie Intwort auf biefe ipreielle Frage nicht unmittelbar aus ber Gegenwart gegeben, aber gerate bie liebevelle, billerifche Pleiantiiberficht über bas geichichtliche Werten biefer ehrmitebigen beutiden Birofiladt zeigt am besten, ball es nicht durch Zulall gerabe Rüsenberg murbe, we es ber jaben Hartnadigteit eines verbienfwollen Ganteiters gelungen war, bas jabruche Reichstreffen ber beutiden Freibeitsbewegung burdinifibren.

#### Moelf Bargeis:

"Beschichte ber beutschen Lite-

Ateine Musgabe; 19. Auflage, 30. - 34. Laufenb.

Berlag Georg Weftermann, Braunichmeig-Berlin 20 15 . Camburg: 782 Seiten; Preis in Leinen, mit Dameneverzeichnie, 7.80 MM.

Diese penbearbeitete und erweiterte, bis 1936 reichente Auflage findet einen bereits mobloorbereiteten Beben, sowohl in ben rund 30 000 Besinern und ben Kennern ben 1919 erfinals ericiienenen Berled bes alten wellischen Abertampfers, wie and in bem Auf, ben uch bas Buch als die einzige einbandige Literaturgeichichte auf wollischer Grundlage erobert bat.

Genaue Unterideibung melden deutider Literatur und ilbelichem Literatentum, allgemeinverflaudliche Plottoumslichelt ber Darftellung von über 3500 Schriftelleen in Diutidiland, idennugbloie Anfordung intelder Einnihungsverfuche und Fortiübrung ber Untersuchungen bie in die Gegenwart auf ralfischweltsicher Grundlage jeichnen die preiswerfe Ausgabe aus. Dicht leicht zu verbauen ift der Lelegramm Stil ber Darftellung und die jar einbandigen Bewährigung bes riefigen Materials leider notwendig gewattene enge Ferm bes Sabet. Auf seben Fall ift das Wert ein guter vollticher Verater aller Schnlienben, Lebrenden und Erziebenden; barüber binaus darf es als ein wertvoller Bestandleil f.e.d. e. peutiden Bandbückerei betont empfoblen werben.

#### Dr. Lubwig Mung:

"Buhrer burd bie Behörden und Organifationen 1936"

Berling Beibemanniche Budbundlung, Berlin; 365 Ceiten; Preit geb. 9,- MM.

Wir empfehlen biefes Machichlagewerf, weil es fich in feiner Banblichteit und überfichtlichen Ferm, fowie in ber Bolltandigleit ber Angoben als besonders gerignet für ben Dienftgebrauch aller mit Reichsleitungs und Reichsbehörben, sowie Bewegungs und Stantsbienfifiellen verkehrenden Amter und Parleigenoffen erwiefen hat.

Malcher Linben:

"Luthere Rampfichriften gegen bas Jubentum."

Bertag Rlintbarbt & Biermann, Berlin W 62, Lutherfrage 14. 254 Seiten. Beb. 4,80 RD.

#### Enthere Berte

in Answahl, 8 Banbe, gebunden fe 8,00 MM. Banb ! bis 4: "Luibers Werte in Inomahl", von Ofto Elemen (quiammen 30,00 MM.). — Band 5: "Der junge Luther", von Erich Bogelfang. — Band 6: "Luthers Briefe", von honns Rückert. — Band 7: "Luthers Predigten", von Emanuel birfd. — Band 8: "Luthers Lüchreden", von Otto Elemen. Aterlag Walter de Brunter & Co., Berlin und Leipzig.

Der aus bem geidichtlichen haupttbema vorliegenber Golge ber Meichsichulungsbriefe bie Anregung jur weisteren Beidaftigung mit bem feineswegs nur tonfestonnellen eber religiefen Problemen aus ber Zeit ber Meisermation gezogen hal, ber moge fich vornehmlich mit ben bier genonnten Werten beschäftigen. Gie ftellen bie miffenichaftliche Unterlage jur Werfügung, die unter nationalfeitalifisien Anserberungen in ber Beit bis Mangels an einer umfasenden und abgeichloffenen Gleichierbarkellung noch um nachsten fommen, und bestwegtu bier empiehlenb genannt zu werden verdienen.

#### Gerbard Starte:

,,Branbelmann auf großer Fabrt." Eridienen bei Bückergitbe Gutenberg, Berlin ED 19. Preis ber 210feitigen Leinenbandes für Mitglieber 2,70 RD.

Schon ber Mame bes Berfasiers bietet bie Gewähr für ebrlides und gebiegenes Schriftium. Giarle ift aleer Rampfer ber Bewegung. Er ift nicht erft auf einem "Kenit durch Freude" Chiti mit Arbeitern aufammengelemmen, sondern bar fich immer felbft als folder gesählt, mit ihnen gelebt und an ihrer Seite getampfe. Er ift deshalb auch nicht nach Mormegen gesabren, um auf ber Reise Eindende fur einen Normegen gesabren, um auf ber Reise Eindende fur einen Normen in jammeln, fondern er worde erft burch bas feben Teilnehmes ergreifende Erlebnis biefer Neise angtegt, biefen Erleben einem gedoren Rreis beneichten Meulden inganglich in machen und fift eine Zeit senticher Meulden inganglich in machen und fit eine Zeit sentichen geworben ielbe Pierien zu "Selbürerftandlichkeiten" geworben ien werden.

Die in bem Bud beidriebenen Charaftere fint fo treifent aus bem Leben geschnitten, baf jeber Lefer mitgeben mun. Gine beffere Wertiefung in ben Beift ber neuen beutiden Teriustgefialtung ift ichlecht bentbar.

#### Bu unferen Bilbern:

Bild Geite 1: Claufemig. Muin,: Photographifche Giefellichaft, Bettin.

Billo Seite 2: Der Nedier von Balogarbe, non Bilbeim Beterien. Roch Bunden aus dem genannten Gebiel in Schweben bergenviller vorbijder Reieger aus bem R. Indebandert unferer geitrechnung. - Aufn.: Carla Mario Balo, Limmendorferfitzund.

Bild Seite D: Albtocht Duret; "Milter, Tob und Tenfel", Rupletfich 1813. - Aufn.; Dr. F. Stoebiner, Berlin,

Bilb Seite 6: Mentagen aus Moliven von Georg Ebert, Betlin; De is Gerber Berlin, — Laguspholo, Beriln. Inel Ceite: Scattenrif von Wittenberg, Zelchnung von

#### Auflage ber Oftober-Folge: 1 330 000

Nachd beud, nuch auszugemeiße nur mit Genehmigung b. Schriftl. herausgeber: Der Reichesteanisationsleiter, Hauptfdulungsamt. hauptschieftleitet und verantwortl für ben Gesautinhalt: Frauz h. Mowerie, M. d. N., Berlin W. d., Platebamer Six, To. Tecutig Ib. Pallas 6012. Berlin; Zentralverlag ber UNDUR. Franz Gber Racht, G. m. b. h., Berlin St. b., Immerikraße bie, General & I Jage: W.L. Drud; M. Nöller & Sohn R. G., Berlin GW 19.

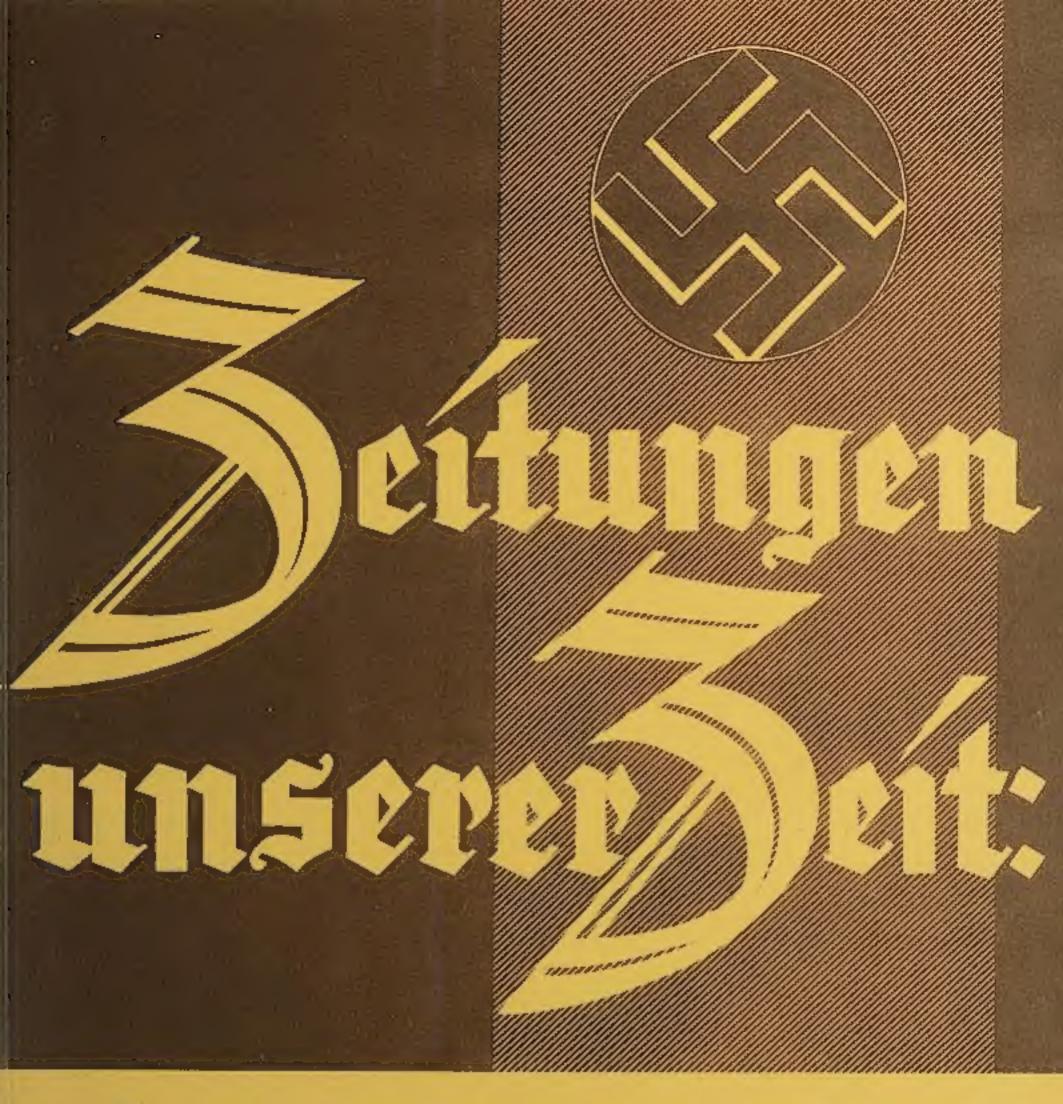

## VÖLKISCHER BEOBACHTER

einst und allezeit der Kampfgefährte des Nationalsozialisten

### DER ANGRIFF

Die Tageszeitung der Deutschen Arbeitsfront





Titelfelte von Prof. Tobias Schmab

Oben: Luthers Wappen

Zeichnung von R. Grundemann, Berlin

### Das deutsche Buch

einer Black Berlin, 1935; 353 Geiten; Mürnbergfabrern marm empnaue bar ce feinen literarifben nicher Beididte, befonters für 3/Colo priegt, wesbalb wehl Muruberg itage geworben ift. 3mar wirb erielle grage nicht unmittelbar en, aber gerabe bie liebevolle, 16 über bas geidichtliche Werben en Grebftatt jeigt am beften, gerate Marnberg mutbe, me fest eines verbienstvellen Gan-White be fabrliche Reichstreffen ber bg durchjuführen. 7. beutiden Lite. Magenta age, 30. - 34. Taufenb. as n n , Braunidweig - Berlin Beiten; Preis in Leinen, mit b erweiterte, bis 1936 reichenbe eite moblvorbereiteten Weben. 00 Befinern und ben Rennern Red nenen Berfes bes alten volli. 10 und fu bem Ruf, ben fich bas bandige Literaturgeidichte auf re bat. poridien beutider Literatur und Q) Ugemeinvernanbliche Welleinme in über 3500 Ederiftftellern in Yellow He Anidedung jubifder Ein-(E) führung ber Unterfudungen bie faillich-volliecher Grundlage Farbkarte #13 Ausgabe aus, Dict leicht ju m. Etil ber Darfiellung nob bie igung bes riefigen Materiale ne enge ferm bee Canes. Auf in guter volltuder Berater aller to Eritebenden; barnber binans r Beftanbteil je ber beunden oblen werben. bie Beborben unb n 1936" Cyan nide Budbanblung, as geb. 9, - 98m?. 3 Dadidlagemert, weil ce fich in

Malther Linben:

"Luthers Rampfichriften gegen bas Jubentum."

Berlag Rlintbarbt & Biermann, Berlin 20 62, Luthers ftraffe 14. 274 Geiten. Geb. 4,80 Mit.

#### Luthers Berte

in Ausmahl, 2 Banbe, gebunden fe 8,00 MM. Bant 1 bis 4: "Lutbere Werte in Ausmahl", von Olio Elemen (gufammen 30,00 MM.). — Band 5: "Der junge Lutber", von Erid Vogelfang, — Band o: "Lutbere Briefe", von Banne Rüdert — Band 7: "Lutbere Predigten", von Emanuel Dirid. — Band 8: "Lutbers Lichreben", von Olio Elemen. Beelag Walter te Granter & Co., Berlin und Leipzig.

Ber aus bein grichichtlichen Sauptibema vorliegender Belge ber Reichsichnlungsbriefe die Auregung inr weiteren Beidalugung mit ben feinemege nur tonreiffornellen eber religiefen Problemen aus ber Zeit ber Diefermation gezogen bat, ber möge sich vorarbinlich mit ben bier genannten Werten beschäftigen. Gie fiellen bie miffenichaftliche Unterlage jur Berfingung, die unteren nationalienaliflichen Auferberungen in der Zeit bie Mangels an einer umfaffenden und abgeichlossenen Beit bie wegen hier empfehlend genannt zu werben verdienen.

#### Berbarb Starle:

"Brandelmann auf großer Fabrt." Erfdienen bei Badergilde Gutenberg, Berlin 298 19. Preis bes 210felilgen Leinenbandes filt Mitglieber 2,70 RM.

Schon ber Mame bes Werfaster bietet bie Bewöhr für ehrliches und gediegenes Schriftium. Starte ift alter Känipfer ber Bewegung. Er ift nicht erft auf einem "Arafi burch Freude" Schiff mit Arbeitern zu-fammengetommen, sondern bat fich innmer felbst als seicher gefühlt, mit ihnen gelebt und an ihrer Seite getämpfe. Er ist besbalb und nicht nach Morwegen gefahren, um auf ber Reife Einbrücke für einen Roman in sammeln, sondern er wurde erft durch bas seben Teilnehmer ergreitende Erlebnis bieler Reife augerent, diefes Erleben einem großeren Areis beuticher Mienichen tuganglich in machen und für eine Beit festzuhalten, wo felde Reifen zu "Selbstverftanblichtetten" gewerden fein werben.

Die in bem Buch beidriebenen Charaftere finb fo treffenb aus bem Leben geidnitten, bag feber Lefer mitgeben muß. Gine beffere Wertiefung in ben Beift ber neuen deutiden Freizeitgestaltung ift ichlecht bentbar.

#### Bu unferen Bilbern:

Bite Seite 1: Claufemig, Mufn: Photographiiche Gr-

Bild Seite & Der Reiler won Balagarbe, ban Bulbelm Belerfen. Rach Funden aus bem genandien Gebret in Schweden dergebellter nordischer Urseger niedem 3 Jahrundert unfeter Zeitremung. Aufn.: Carla Maria Buld, Timmendorferftrand.

Bild Seite 3: Albrecht Tuter: Rilter, And und Trater, Aupfregisch 1512 - Anfn.; Dr. J. Stoebiner, Berlin

Bild Geite & Montagen aus Motiven von Georg Gbert, Berlin, Dr. i. Gietber Berlin. Beganphata, Berlin. Titel Geite: Schatteneig von Mittenberg Jelchnung von

Grandmain, Betlin

ttober-Solge: 1 330 000

berachtlichen Ferm, foreie in ber

ben als befondere geeignet fur

mer Reicheleitunge- und Meiche-

ungs- und Staatebienfiftellen

Parteigenoffen ermiefen bat.

gangifinulungsamt habotimiliteiter und verantwertl in: den Gesamtinbalt: fram; h. Boweries, M. d. Berlin Mot. Polsbamer Sir. 75. Rement it 7 Pallas 1992. Berlag: Introdoctiag der NSPAU, Franz Eben Radi. C. m. b. h., Berlin SM 68, Jimmerfrage 88. Fernen A. 1 Joger 1992. Trud: M. Müller & Sohn R. G., Berlin SM 19.

Blue

408